№ 15034.

Die "Danziger Zeitung" erscheint täglich 2 Mal mit Ansnahme von Sonntag Abend und Montag früh. — Bestellungen werden in der Expedition, Letterhagergasse Ar. 4. und bei allen Laiserlichen Postankalten des In- und Auslandes angenommen. — Preis pro Quartal 4,50 &, durch die Bost dezogen 5 & — Juserate kosten der deren Raum 20 § — Die "Danziger Zeitung" vermittelt Insertionsausträge an alle auswärtigen Zeitungen zu Originalpreisen

1885.

### Telegramme ber Danziger Zeitung.

Berlin, 15. Jan. (Privattelegramm.) Die Bolltarifnovelle enthält für rohes und unbearbeitetes Solg Bollfate gleicher Sohe wie im Borjahre, für bearbeitetes wefentlich höhere Bollfate. Bei Mühlenfabritaten ift der Boll von 3 auf 5 Mf. gefett, bei Damaft auf 120 Dit.; auch bei Nähfaden und Nahzwirn ift ber Boll wesentlich erhöht, bei Garn ift die erste und zweite Stufe in eine zu 5 Mf. zufammengezogen. Fenerfeste Steine follen mit einem Boll von 50, Schmelztiegel mit 2 Dit. belegt werden. Forts. d Telegr. a. d. 3. Seite.

#### Telegr. Nachrichten der Danz. Zeitung.

Rovenhagen, 14. Januar. Die Duarantäne-Maßregeln gegenüber den Provenienzen aus den französischen Mittelmeerbäsen, sowie aus den französischen Häfen zwischen der spanischen und der belgischen Grenze sind heute ausgehoben. Baris, 14. Januar. Der "Goir" veröffentlicht ein Schreiben des Secretärs des Königs von Cam-bodja, Monteiro. Dasselbe protestirt auss Keue gegen den Vertrag vom 12. Juni v. J. und be-schuldigt die Regierung von Cochinchina, in Cam-bodja wie ein Souverän auszutreten.

#### Politische Uebersicht.

Danzig, 15. Januar.
Im Bordergrunde des parlamentarischen Interesses steht jeht die Einbringung der Getreidezollerhöhung durch Preußen. Heute Morgen ging uns die briefliche Mittheilung zu, daß die Vorlage über 20 Positionen und neben der Erhöhung der Getreidezölle noch eine Reihe von anderen Jollerhöhungen enthalte. Das uns soeben zugehende, an der Spige des Blattes mitgetheilte Telegramm hat die Bestätigung hiersür gebracht. Es ist in der That eine ganze Reihe von Zollerhöhungen, die da mit den Getreidezöllen zugleich präsentirt werden. Da haben wir sie wieder, die erhöhungen, die da mit den Getreidezöllen zugleich präsentirt werden. Da haben wir sie wieder, die Berdreifachung der Holzzölle, die Vorlage vom vorvergangenen Jahre in noch verschärfter Form. Damals gelang es, die Vorlage zu Fall zu bringen und den mit ihr dem ganzen Volke und speciell Danzigs Interessen drohenden Schlag abzuwehren. Wird es diesmal auch gelingen? Bei den jezigen parlamentarischen Verhältnissen kaum, wenn nicht das Volk einmüttig protestirt und sich bewußt wird, daß jest die Zeit an ihm ist, zu handeln und die Liberalen im Parlamente zu unterstüßen.

unterstützen.
Beim Roggenzoll würde sich, wie schon erwähnt, die Regierung mit einer Berdoppelung begnügen, während die Zölle auf Weizen u. s. w. verdreisacht werden sollen. Ob diese Mäßigung kain Roggenzoll von dem Wunsche dictirt ist, den verdreifacht werden sollen. Ob diese Mäßigung beim Roggenzoll von dem Wunsche dictirt ist, den "demagogischen" Argumenten gegen die Brodvertheuerung wenigstens einigermaßen Rechnung zu tragen, darüber werden die Motive Aufschluß geben. Staatssecretär v. Burchardt wollte betanntlich aus diesem Grunde von der Erhöhung des Roggenzolls ganz abrathen. Daß ein Weizenzoll von 3 Mark gegenüber einem Roggenzoll von 2 Mark eine Prämie auf guten Boden bedeuten würde, liegt auf der Hand. Der landwirthschaftliche Ausschuß der gestern Abend seine Berathungen begonnen hat, sieht sich jest von der Regierung überholt, deren plögliche Initiative auf den Wunsch mörthölt, deten progning Intimite auf den Stanty zurückgeführt wird, die agrarische Bewegung nach Möglichkeit einzudämmen. In wie weit dies gelingen wird, bleibt abzuwarten. Thatsache ist, daß die preußische Regierung, wenn sie diese Anträge ein-bringt, wohl ebenso ihrem eigenen Wunsche als dem Drängen der süddeutschen Staaten nachgiebt. Die Schilderungen der Nothlage der Landwirthsschaft im Süden, namentlich in Baden und Würtemberg, find der Art, daß man sich in dem Sinne der Antragfteller auf weitgreifende Grundftuckecalami-Antragieller auf weitgreifende Grundplauschlamtäten gefaßt machen müßte, wenn nicht Abhilfe beschaft wird, daß Großgrundbesitzer jetzt noch den gesammten Ertrag der Ernte auf Lager haben, weil der Verfauf derselben zu den marktgängigen Preisen die Selbstosen nicht decken würde. Die Erhöhung der Getreidezölle wird unter diesen Umständen als ein Act der Nothwehr dargestellt, zu dem sich die Regierung entschlossen habe in der Erwartung, daß über kurz oder lang günstigere Constellationen für die Andwirtsschaft eintreten würden.

Gine andere Frage ift natürlich, ob das Beilmittel nicht schlimmer sein wird als das Uebel, dem gesteuert werden soll. Eine erhebliche Vertheuerung des Brodes ist unausbleiblich und die Folgen der felben werden bei der gedrückten Lage der Induftrie und der geringen Aussicht auf Lohnerhöhungen in socialer hinsicht in höchstem Grade bedenklich sein und der socialdemokratischen Bewegung neuen Jündsten stoff zuführen.

Die Ermordung des Polizeiraths Rumpff in Frankfurt erregt begreiflicherweise das größte Aufjehen. Rumpst bat in dem Leipziger Anarchisten-perdzeß von 1881 eine Rolle gespielt. Damals wurden vom Reichsgericht mehrere Arbeiter wegen "Gruppen-Bildung" zur Vorbereitung hochver-rätherischer Handlungen, wobei ihnen Verbindungen mit Most und Genossen nachgewiesen wurden, zu 2-3 Jahren Zuchthaus verurtheilt. Wenn man jch erinnert, daß Kumpff damals einen sogenannten Zeugen vorsührte, der, während er im Solde der Polizei stand, sich als Gesinnungsgenosse an die bei der sog. Gruppenbildung betheiligten Arbeiter herandrängte und an den Berabredungen Theil nahm, so daß sogar das Reichsgericht sich einer mißbilligenden Beurtheilung des Verfahrens der Bolizeibehörde nicht enthalten konnte kann man Migbiligenden Benrtheilung des Verfahrens der Polizeibehörde nicht enthalten konnte, kann man nicht daran zweifeln, daß es sich hier um ein anarchiftisches Verbrechen handelt, dessen Folgen nicht zu berechnen sind. Indessen ist es doch wohl übertrieben, wenn jett schon die Verstängung des kleinen Velagerungszustandes

über Frankfurt a. M. als die naheliegende Eventualität bezeichnet wird.

Hoffentlich gelingt es der Polizei, welche überall die größte Kührigkeit entfaltet, die Entdeckung der Mörder rasch zu ermöglichen. Hierdurch und durch schnelle und strenge Bestrafung der Versbrecher würde ähnlichen Schandthaten der anarchistischen Mordbande am wirksamsten vorsgebeugt werden. gebeugt werden.

Bei den entstellenden Darstellungen, welche unsere gouvernementalen und eonservativen Zeitungen von der Affare vom 15. Dezember gemacht haben, bei dem Geschrei, mit welchem ein Blatt wie die "Köln. Ztg" aller Wahrheit ins Gesicht schlagend allen Erklärungen der Regierung und des Reichskanzlers selbst zum Trotz sortsährt, das Votum gegen die Zweite Directorstelle als einen gegen die Colonialpolitif der Regierung gerichteten Schritt darzustellen, ist es kein Munder menn unter Schritt darzustellen, ist es kein Wunder, wenn unter den Deutschen des Auslandes vielfach die verfehrtesten Anschauungen über diese Sachlage vor-herrschen. Das ist nicht nur in von aus-ländischen Deutschen an den Reichskanzler gerichteten Adressen zum Ausdruck gekommen, sondern auch in der deutschen Presse des Auslandes. Ber-schiedene deutsche Zeitungen Amerikas z. B. haben flottweg in das Geschrei der deutschen Gegner der Freisinnigen eingestimmt. Freisinnigen eingestimmt, zum großen Gaudium umserer Gouvernementalen. Nun, wenn Deutsche in Freisinnigen eingestimmt, zum großen Gaubium unserer Gouvernementalen. Nun, wenn Deutsche in Amerika oder Australien mitzetern, wenn die "Nordd. Allg. 3tg." und "Köln. 3tg." zetern, so ist ihnen das schließlich zu verzeihen, da sie vielleicht nur wenig Gelegenheit haben, die Sachlage auch von der anderen Seite zu prüsen, und sie geglandt haben mögen, das rheinische Weltblatt halte sich hierbei an die Wahrheit. Aber man braucht nicht in die Ferne zu schweisen — auch in nächster Käbe sinden wir unter den ausländischen Deutschen solche Verstehrtheiten und hier gelten jene Entschuldigungszgründe nicht; denn, wenn sie nur wollten, könnten sie leicht einen klaren Blick über die wirkliche Sachlage gewinnen. Da ist z. B. die "Kigasche Zeitung", das größte Organ in den russische deutschen Oftseeprovinzen, welche unablässig ganze Spalten mit Angrissen gegen die Freisinnigen wegen jener Abstimmung vom 15. Dezember süllt; natürlich — denn sie wird von einem waschechten conservativen Correspondenten aus Berlin bedient und die Mühe macht sie sich augenscheinlich nicht, sich auch nach den Stimmen der Gegenseite zu erkundigen. Da ist serner in Wien ein deutsches Blätt, die "Presse", ein Organ, das in Desterreich ungefähr den gleichen Kang einminnnt wie bei uns die "Nordd. Allg Z." Daß die ihrer Berliner Genossin wie in allen die deutsche Opposition betressenden Dingen, so auch hierbei getreulich nachbetete, ist natürlich. Aber wir möchten doch eine Krobe davon geben, mit welch bodenloser Ignoranz oder Böswilligkeit es solche Blätter zuweilen wagen, über diese Vorgänge zu bodenloser Jgnoranz oder Böswilligkeit es solche Blätter zuweilen wagen, über diese Vorgänge zu schreiben, um die Liberalen mit Schmutz zu bewerfen. Das Wiener Blatt sagt z. B. über die Abstimmung am 10. Januar:

am 10. Januar:

Beinahe einstimmig hat der Reichstag die früher monatelang in der Parteipresse auf das heftigste bekämpfte Kamerundorlage genehmigt. Die Mehrheit der Centrumsmänner und Deutschreissinnigen aber, die vorgestern in erster und zweiter Lelung für die Kamerundorlage eingestanden sind, hat ihre disherige Haltung in den Colonialfragen offendar nur aus Kücklicht auf die öffentliche Meinung in Deutschland geändert und aus Opportunitätsgründen mit den Freunden der Keichregierung gestimmt.

Nun hat bekanntlich die freisinnige Partei bereits Vezember in einer Fractionssitzung die Schiffe für den Gouverneur von Kamerun zu bewilligen beschlossen. Bon einer "Mückschaft auf die öffentliche "Meinung" bei der Abstimmung am 10. Januar war daher nicht die Rede und giebt es vollends eine größere Unwahrheit, als von einer "monatelangen Be-kämpfung der Kamerunvorlage" zu sprechen? Diese Behauptung in dem Wiener Blatte — und in dieser Richtung hat es sich stets bewegt — das ist so eine Frucht der Lügensaat, welche unsere gouvernemengrucht der Lugenfat, welche unsere gouvernementalen Blätter ausgestreut haben, die nun noch obendrein die Stirn haben, Ergüsse aus einer solchen auswärtigen Presse zu citiren und gegen die Oppositionsparteien zu verwenden! Solches Zeug wird nach dem Muster unserer Gouvernementalen dem Deutschen im Auslande aufgetischt; ja in der That, das ist eine Schwach! das ist eine Schmach!

Die blutigen Borgänge in Kamerun haben natürlich auch zu manchen übertriebenen Gerüchten bezüglich der weiteren Schritte Beranlaffung gegeben, bezüglich der weiteren Schritte Veranlassung gegeben, welche die Reichsregierung zum dauernden Schuße der Reichsslagge in Kamerun ergreifen wolle. Indessen dirften wenn auch kein "großes Geschwader", wie vielsach behauptet wurde, so doch wahrscheinlich einige Kriegsschiffe denmächst nach West-Afrika beordert werden oder schon beordert worden sein. Daß die in Konstantinopel stationirte "Loreley" Ordre erhalten hat, sofort nach der westafrikanischen Küste in See zu gehen, bezweiseln wir mit Rücksicht auf die nur noch geringe Seetüchtigkeit dieses Schisses allerdings. Hür das glaubwürdigste wird jedoch das gestern im Reichstage auftretende Gerücht gehalten, daß im Reichstage auftretende Gerücht gehalten, daß die schleunige Fertigstellung und Entsendung von drei Kanonenbooten nach Kamerun angeordnet

Wie wir schon heute Morgen kurz mitgetheilt haben, befindet sich Herr Sinwald, der Stwerber ber St. Lucia-Bai, nunmehr in Berlin. Er ist gekommen, um die Gewährung des deutschen Protectorats für die bekannten süngsten Stwerbungen der Firma Lüderih in Afrika fördern zu helken. Aweitellos hat sich Herr Lüderih mit seinen Helfen. Aweitellos hat sich Herr Lüderih mit seinen Helfen. Aweitellos hat sich Herr Lüderih mit seinen Helfen. Aus dies die Krimen der Stwerder der Amberlagen der Dinge bezüglich der afrikanischen Gelkern den Erwerdungen viel leichter gedacht, als die Dinge liegen; man ist, schreit die Akten nicht die Als dieses, um dann schleunigst umzukehren — so wird man dech gut thun, näheres abzuwarten, schreit die Nachricht — eine franzischen des sischen der schreit die Nachricht — eine franzischen des sischen der sitze der ind diese sich der schreit die Anderich — eine franzischen des sischen der sitze ihre die Nachricht — eine franzischen des sischen der schreit die Anderich — eine franzischen der schreit die Nachricht — eine franzischen des sischen das dieserschen der sitzen der ihre die Anderich — eine franzischen der sitzen der ihre die Nachricht — eine franzischen der sitzen der ihre die Nachricht — eine franzischen der sitzen der ihre die Nachricht — eine franzischen der sitzen der ihre die Nachricht — eine franzischen die Nachricht — eine franzischen der ihre die Nachricht — eine franzischen der ihre die Nachricht — eine franzischen die Nachricht — eine franzischen

lungen mit anderen Mächten, namentlich mit Eng-land, führen fönnte Nur wenn in dieser Beziehung alles klar ift, zeigt man sich zur Uebernahme eines Protectorats bereit. Augenblicklich haben die Herren Lüderitz, Sinwald 2c. doch mit recht erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen, deren Beseitigung von dem Ergebniß eingeleiteter diplomatischer Verhand-lungen abhöngt lungen abhängt.

Gelegentlich der Festtafel zu Ehren der Mit-glieder des Landesausschusses hat der Frhr. v. Man-Gelegentlich der Feittafel zu Ehren der Mitglieder des Landesausschusses hat der Frhr. v. Manteuffel, der Statthalter von Elsafe-Lothringen, gestern eine längere Rede gehalten, in welcher er sich über die politische Situation der Reichslande aussprach. Er hob bervor, daß das Reich dem Lande die vollen Verfassungsrechte nicht eher geben könne, die es die Sicherheit habe, daß ihm selbst keine Schwierigkeiten dadurch entständen. Der erste Schritt, ihm diese Sicherheit zu gewähren, sei, daß Elsaß-Lothringen seine definitive Jusammensgehörigkeit mit Deutschland ohne Küchalt ansertenne und sich von dem Einslusse Freimache, den die französische Presse noch ausübe. Der Stattbalter hob ferner hervor, wie auch ihn nur das Gebot der Selbsterhaltung gegen das chauvinistissche Getreibe von senseitst der Vogesen, im Unschluß an einzelne Protestagitationen im Lande, zu Maßnahmen gezwungen habe, die ihm schwer geworden seien, die aber nicht im Widerspruch mit seiner von Ansang an besolzten Politik ständen. Sollten die wirklich veralteten Protestphrasen und diese Vogeserein gegen das Deutschthum nicht nach und nach aushören, sollte die Ruhe des Landes daburch gesährdet werden, so schrecke er auch vor keinem Extrem zurück. Abgesehen aber von diesem Zwange, den die Protestagitationen Einzelner ihm auserlegen. balte er underbrücklich sest an seiner Zwange, den die Protestagitationen Sinzelner ihm auferlegen, halte er unverbrücklich fest an seiner Bolitif, dem Lande die Uebergangsperiode möglichst

Aus Branja und Protoptje in Serbien werden größere Arnauten-Sinfälle gemeldet. Mehrere jerbische Schildwachen wurden getödtet, Ortschaften geplündert und verschiedene Serben ermordet. Die jerbische Sendarmerie versolgte die Arnauten bis hart an die türkischen Ortschaften Recica und Moric in der Nähe von Pristinac, wohin die Banden kückteten. Diese Sinfälle, welche wiederschult um die Zeit der serbischen Weihnachten stattung die Zeit der serbischen Weihnachten stattung hervor. Die Regierung in der Grenzerung hervor. Die Regierung hat zur Sicheschieden diese Grenzen und des Sigenthums der serbischen diese vürger die Verstärfung des Grenze burger die Verstärkung des Gren3=
ons angeordnet und an die bedrohten Punkte

In der gestrigen Sizung der französischen De-putirtenkammer gab der Ministerpräsident Jules Ferry in Beantwortung der angekündigten Inter-pellation des Abg. Navul Duval Ansighlüsse über

Truppen geschickt.

penaton des Avg. Radult Amyaltune über den Rücktritt Campenons und die Lage in Offassen.
Radul Duval hob in seiner Anfrage hervor, der Rücktritt Campenon's sei durch die Weinungsverschiedenheiten mit seinen Collegen über die Politik in Offassen motivirt worden, er wünsche zu wissen, ob die Regierung beabsichtige, über das in der Sitzung vom 26. Rovember entwickelte Programm hingussunghen und die Overationen in Offassen hinauszugehen und die Operationen in Oftasien weiter auszudehnen. Der Ministerpräsident Ferry erwiderte, die Kammer habe durch ihr Votum vom 27. November v. J. klar und deutlich den Wunsch ausgesprochen, die Position Frankreichs in Tongking voll zu behaupten und die vollständige Ausführung des Bertrages von Tientsin zu verlangen. Die Kammer habe ferner eine energischere Action gewünscht. Die Regierung habe in Folge bessen ihren Feldzugsplan ändern müssen und habe nicht anders handeln fönnen, ohne die Wünsche der Kammer und des Landes zu misachten. Die Regierung habe daher die soschiege völlige Besetzung von Tongking beschlossen, als das einzige Mittel, die Ingelegenheit wit Ching zu Sude zu sükener sie Angelegenheit mit China zu Ende zu führen; sie habe neue Verstärkungen absenden mussen und da habe Campenon geglaubt, hierbei nicht mitwirken zu dürfen. Die Trennung von seinen Collegen sei übrigens in lohaler und freundschaftlicher Weise ernorigens in lohaler und freundschaftlicher Weise erfolgt und Campenon habe niemals Befürchtungen über die militärische Lage Frankreichs ausgesprochen. (Lebhaster Beisall.) Auch der neue Kriegsminister, General Lewal, griff in die Debatte ein. Er erklärte, er sei Soldat, er wolle keine Politik treiben; der Minister gedachte rühmend seines Vorzeihen; der Minister gedachte rühmend seines Vorzeihung für Frankreich und die Republik er nachzeisern werde. Es sei völlig unrichtig, das die eifern werde. Es sei völlig unrichtig, daß die Operationen in Tongking eine Mobilistrung irgend wie gefährden könnten; es werde das, so lange er Kriegsminister sei, niemals der Fall sein.

Nach verschiedenen weiteren Reden wurde die von Ferry verlangte einfache Tagesordnung mit 294 gegen 234 Stimmen angenommen. Die Kammer hat sich bis zum 27. d. vertagt.

Eine merkwürdige Nachricht kommt aus dem Sudan. Nach einem Telegramm des "Temps" aus Cairo hätte der Mahdi die Bedingungen des Cairo hatte der Mahdi die Bedingungen des General Wolfelen angenommen und in Folge dessen marchitten die Engländer ungehindert auf Khartum. Benn auch diese Nachricht nicht von vornherein unglaublich ist — denn warum soll schließlich der Mahdi den General Gordon nicht holen lassen, wenn die Briten nichts anderes wollen, als dieses, um dann schleunigst umzusehren — so wich man doch aut thun näheres abzumarten.

seien, der König von Korea habe den Forderungen Japans zugestimmt. Die näheren Bestimmungen des Einvernehmens seien noch unbekannt.

#### Reidystag.

Reichstag.

24. Sigung vom 14. Januar.

Berathung der Anträge v. Hertling und Lohren wegen Ausdehung des Arbeiterschutes.

Der Antrag v. Hertling lautet: "Die verbündeten Regierungen aufzufordern, womöglich noch in dieser Session dem Reichstage einen Gefegentwurf, betressen die weitere Ausdischage einen Gefegentwurf, betressen die weitere Ausdischage einen Gefegentwurf, betressen zulegen, in welchem 1) die Arbeit am Souns und Feiersagen, vordehaltlich einzelner genan zu bestimmender Ausnahmen, verboten, 2) die Kinders und Franenarbeit in Fabrisen eingeschränft, 3) die Maximalandeitszeit erwachener männlicher Arbeiter geregelt wird."

Abg. Lohren will dem § 136 der Gewerberdnung solgenden Iusäs geben: "Weibliche Versonen dürsen in Fabrisen weder an Souns und Festagen noch zur Nachtzzeit zwischen Zusäschen." Winder und Franen dürsen in Fabrisen weder an Souns und Festagen noch zur Nachtzzeit zwischen St. Uhr Abends und 5½ Uhr Morgens des ähäftigt werden."

Tuzwischen ist den den Abgg. Arspatschessen zwischen gegangen: "Urtisel 1. § 135 der Gewerbeordnung erhält nachstehende Fassung, kinder unter 14 Jahren dürsen in Fabrisen nicht beschäftigt werden. Doch hat der Bundesrath die Bestunden nicht überschreiber zwischen werden, wenn sie in der Bolisschule von 12 dis zu 14 Jahren eine Ausnahme zu machen. In letzterem Fasse darf die Beschäftigung von Kindern die Dauer don sechs Ehunden nicht überschreiten. Junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren dürsen in Habristen weinen die Dauer den sechsten wenn sie in der Bolisschule oder in einer don der Schuden die kerheinsche Ausgeschlausschlaussische Erhauben kallaussische Engelem 14 und 16 Jahren dürsen in Habristen werden, wenn sie in der Bolisschule oder in einer don der Schuden der Erhausen dürsen in Habristen weiten weiten wenn sie in der Bolisschule oder in einer den Genesen. Baragraph eingesigt. S 136a. Berheirathete Frauen dürsen der Ausdizeit zwischen sehe Ausgeschlaussische der Ausdizeit zwischen werden. Die genöben der Schlage merken, do has diese konnen der Keichsten,

lassen werden. Wöchnerinnen dürfen während 3 Wochen nach ihrer Entbindung nicht beschäftigt werden."

Bum Antrag v. Hertling liegen bereits zwei Möänderungsanträge vor: 1. vom Abg. Stöcker: "die Reichstegierung zu erluchen, dieselbe wolse dem Reichstag, möglichst noch im Lanfe dieser Session, einen von den Fabritschift noch im Lanfe dieser Session, einen von den Fabritschift noch im Lanfe dieser Session, einen von den Fabritschift noch im Lanfe dieser Arbeitszeit in den verschiedenen Wesitzen und Betrieben darlegt, mit besonderer Hervorsbedung solcher Berhättnisse, in denen die Jahl der Arbeitsstunden den Durchschnitt übersteigt."

2. Bom Abgeordneten Buhl: "die verdindeten Regierungen zu erluchen, bezüglich der in Bergswerfen, Salinen, Ausbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, in Fabriten und Hittenwerfen, beim Eisenbahn= und Binnendampsschiftsfahrtsbetriebe, auf Wersten und bei Bauten beschäftigten Bersonen von neuem Ershebungen anzuordnen: I. wie weit die Sonn= und Feierstagsärbeit in den genannten Betrieben einzuschäftnisse nichseiten zu Tage treten, inwieweit deren Arbeitszeit mit Rücksicht auf die allgemeinen Erwerbsberhältnisse einzgeschräft werden fann, und ob die Beschäftigung der Frauen in den Betrieben während der Nacht zu versbieten ist, III. über die Arbeitszeit erwachsener männslicher Arbeiter, insbesondere darüber, ob die gesetzliche Regelung einer Maximalarbeitszeit überhaupt nothwendig erscheint, und ob und inwieweit sie den Interessen der Vereiter entspricht. wendig erscheint, und ob und inwieweit sie den Interessen der Betriebsnuternehmer und der Arbeiter entspricht. Bei diesen Erhebungen sollen insbesondere Betriebs-unternehmer, Arbeiter und die Fabrit-Inspectoren ver-

Bei diesen Erhebungen sollen insbesondere Betriebsunternehmer, Arbeiter und die Fabrik: Inspectoren vernommen werden."

Abg. v. Hertling: Dieselben Forderungen haben
mir bereits 1877 in Form eines Antrags des Grasen
Galen gestellt. Unser Antrag ersuhr damals im Hause
schärssten Widerspruch und schröfe Abweisung. Sin
Redner der Majoritätsparteien lagte sogar, er verstände
die Sprache nicht, die unsere Nedner prechen. Vor
3 Jahren brachte ich dann die Interpellation ein, welche
genan meinem heutigen Antrage entsprach. Die Antwort
des Reichstanzlers ließ beutlich erkennen, daß daß, waß
er unter Socialresorm verstend, weit abwich von dem,
waß wir darunter verstelben. Seitdem sind drei Jahre
vergangen, ohne daß die Fabrikgeletzgebung weiter ausgebildet worden wäre. Bei unseren Vorschlägen handelt
es sich um den Schutz von Nechten, die ein gemeinsames
Gut Aller, also auch der Arbeiter sind! (Sehr richtig!)
Der Arbeiter ist in Abhängigseit von dem Unternehmer
und wird darum vielsach in seinem allgemeinsten Rechten
versümmert. Hier muß die Gestgebung einschreiten zum
Schutz derer, die sich nicht selbst schützeiten zum
Schutz derer, die schützeiten der Schutzeiten sind
schutzeiten kann. Auch wenn sie alles gethan hat, was
sie dem
schutzeiten send mehre Erschehen bei Juitiative
der Arbeitgeber ausonmen. Besonders aber muß dem
großen sittlichen Factor der Kirche Raum bleiben zum
innerlichen Einwirken auf die Arbeiter. Aus die Kirche
ist im Stade, den here

Clansel, daß der gesetzliche Normalarbeitstag nur dann Giltigkeit hat, wenn keine anderweitigen Verabredungen awischen den Arbeitern und Arbeitgebern getroffen sind. Diese werden aber natürlich überall getroffen, und der Normalarbeitstag steht nur auf dem Papier. Das engelische Gesetz von 1850 war damals durchführbar, weil es sich nur auf eine geringe Zahl hochwichtiger Industrien, die man controliren konnte, bezog. Von dem Werkstättengesetz von 1878 aber hat noch kein Mensch des haupten wollen, daß es so segensreich gewirkt habe, wie das alte Gesetz, und zwar aus dem Frunde, weil es auf Wersstätten aller Art ausgedechnt wurde, so daß es durch die Fabrifinspectoren nicht mehr controlirt werden durch die Fabrifinspectoren nicht mehr controlirt werden kann, und weil England sich jetzt in der Decadence bestindet. Benn man wissen will, wie die gesetzlichen Bestims mungen in der Schweiz eingehalten werden, so braucht man nur nach Jürich zu geben. Es wird ja dort auch öffente lich ausgelprochen, daß der elfftündige Arbeitstag für viele Gewerbetreibende nicht eingehalten werden kann, so daß die Behörden verpflichtet sind, Ausnahmen statts sinden zu lassen. Es geht nicht überall mit einem alla gemein durchgesührten Normalarbeitstage; diese Forderung kann nach weinem Dafürhalten nur durch Specialaeisete kann nach meinem Dafürhalten nur durch Specialgesete geregelt werden nach Anhörung der betreffenden Kreife und die genauen Erfahrungen der einzelnen Gewerbe

und Industrien werden wie leicht gewinnen, sobald erst einmal die Unfallsberufsgenossenichaften in Thätigkeit getreten sind. Die beiden andern Punkte des Herklingsschen Antrages sind durchführbar. Reduer tritt dann besonders für seinen Antrag in Betreff der Frauenarbeit ein. Das absolute Verbot der Nachtarbeit der Frauen, wie ich es wünsche, wird nun von meiner Traction nicht gutgeheißen: diese will hier dieselben Außnahmen zusasseheißen; diese will hier dieselben Außnahmen zusasseheißen, wie sie § 139 der Gewerbeordnung für jugendliche Arbeiter und Kinder zuläßt, namentlich also in Bezug auf Fabriken mit ununterbrochenem Fenerbetrieb, auf Fabriken, beren Betrieb auf bestimmte Jahreszeiten beschränkt ist n. dergl.

Abg. d. Göler (cons.) empsiehlt den Antrag Kroppatsschen, berühren wir an die Trage der Frauenarbeit treten, berühren wir den innersten Kern der socialen Frage. Für den Staat allein ist es nicht möglich, alle die Schwierigkeiten zu heben, die daraus erwachsen, wenn die Arbeitgeber nicht thätig mithelsen. Ein lebendiges Christenthum sonne bier helsend eingreisen. (Bravo im Centrum.) Die Beseitigung der Frauenarbeit ganz anzustreben, gebe zur Zeit nicht an, weil unsere Industriesschen, gebe zur Zeit nicht an, weil unsere Industriesschen, die Frauen ein Schuß gegen die Ansbeutung nöthig; ein solcher sei in der Mazimalarbeitszeit zu sinden. Redner bittet, sämmtliche Anträge einer Commission, etwa von 28 Mitgliedern zu überweisen. (Bravo! rechts.)

Abg. Cegielsfi (Bole) tritt für die Sonntagsbeiligung und den Schuß der Frauenarbeit ein. Auch die polnischen Arbeiter — denn nicht nur die Geisstlichseit und der Abel sind unzustrieden bei uns — sühlen die Heit und der Arbeiter — denn nicht nur die Geisstlichseit und der Pabel sind unzustrieden bei uns — sühlen die Heit und der Abel sind unzustrieden bei uns — sühlen die

keit und der Abel sind unzufrieden bei uns — sühlen die Hätte der jetzt zu Recht bestehenden Gesetze, und sie fühlen auch, daß nur die Regierung es ist, welche sich der Berbefferung derselben zu Gunsten der Arbeiter

widerfest. Abg. Buhl (nat. lib.): Ich felbst bin in meinem Abg. Buhl (nat.-lib.): Ich selbst bin in meinem Hause ein fanatischer Anhänger der Sonntagsruhe und wünsche auch daß die Arbeiter einen freien Sonntag bekommen. Hat doch aber selbst der Abg. v. Hertling anerkannt, daß für eine Reihe von Industriezweigen ein absolutes Berbot der Sonntagsarbeit nicht durchgeführt werden kann. Es müssen also zuerst die einzelnen Fälle klargestellt werden, in welchen eine Berbesserung der Lage der Arbeiter möglich ist, und deshalb haben wir eine Enquete beautragt. Sind die einzelnen Fälle klargestellt, so werden wir mit Bergnügen sinr einen derartigen Antrag stimmen. Wenn Sie (im Centrum) es der Landwirtslichaft unter allen Umständen verbieten der Landwirthschaft unter allen Umftänden verbieten wollen, Sonntagsarbeit vorzunehmen, so könnten Sie derselben unter Umftänden einen recht schlechten Dienst erweisen. Was die Franen- und Kinderarbeit betrifft, derselben unter umfanden einen recht ichlechten Diensterweisen. Was die Frauen: und Kinderarbeit betrifft, so liegt uns nichts mehr am Herzen als die Lölung dieser Frage. Aber hier gerade zeigt sich, wie nothwendig eine Enquete ist. Iwar heißt es, daß in dieser Beziehung sich die Zustände verschlechtert hätten, dem widersprechen indessen die zustände verschlechtert hätten, dem widersprechen indessen die zustände verschlechtert hätten, dem widersprechen indessen die zustände verschlechtert hätten, dem widersprechen indessen, daß in Verschlen Berichte der Fabrisinspectoren sagen, daß in Kreußen wur 4000 Kinder im Alter von 10—14 Jahren in Fabrisen beschäftigt sind. In Sachsen liegen die Dinge allerdings etwas ungünstiger, insosern als hier in zwei Bezirfen alsein so viel Kinder beschien liegen die Dinge allerdings etwas ungünstiger, insosern als hier in zwei Bezirfen alsein so viel Kinder beschien sich die viel Kinder beschien sich in der ganzen preußischen Monarchie. Die Kinderarbeit wird übrigens nicht so siehr von Arbeitzebern begehrt, als vielmehr drängen die Eltern darauf, ihren Kindern Geslegenheit zum Verdienst zu geben. Koch wichtiger als die Kinderarbeit ist die Frage der Frauenarbeit; auch hier werden wir humanitäre Bestredungen gern unterstützen. Ich glaube aber, daß sowohl gegen den Antrag v. Kleist, wie gegen den Antrag Lohren praktische Geschäftspunktesprechen. Ich sieren Lohren und v. Kleist in Arbeiterstreilen das Elend vergrößern mürde, insbesondere wenn die Besteitianna der Frauenarbeit in einer so herzen wie gegen den Antrag Lohren praktische Gesichtspunkte sprechen. Ich sinchte, daß eine Durchsilbrung der Forderungen der herren Lohren und v. Kleist in Arbeiterkreisen das Elend vergrößern würde, insbelondere wenn die Beseitigung der Frauenarbeit in einer so kurzen Frist, wie sie Lohren angegeden hat, durchgesührt werden soll. Bedeuten Sie doch, daß eine Keihe von Betrieben auf die Betheiligung der Frauen an den Schichten eingerichtet sind. Würde die Kachtarbeit der Franen plötstich beseitigt, so würde die Kogle sein, daß auch eine größere Anzahl Männer frei würden, sind siehe sich nicht so rasch neue Beschäftigung würde sinden lassen. Die Forderung des Kormalarbeitstages wird nicht zugleich auch für die Landwirthschaft erhoben werden. Sonst würden hier noch weitgehende Ausnahmen gemacht werden müssen, wei esteht übrigens hier die krinztelle Frage? Die in England 1876 angestellte Enquete hat ergeben, daß es sir die Arbeiter am besten ist, wenn sie unter Benutzung ihres Coalitionsrechtes selbst auf eine abgestürzte Arbeitszeit hinwirsen. Wir wollen prüsen, in wie weit dem Berlangen nach einem Kormalsarbeitstage Folge gegeben werden kann oder nicht. Entscheidend würde auch für dies Trage sein, ob durch intenswerte Arbeit in einer kürzeren Arbeitszeit geleistet werden kann, was in einer längeren Arbeitszeit geleistet wird. In dieser Frage spielt die in der Schweis angestellte Unterluchung eine Daubrrolle. Es hat sich bei derselben ergeben, daß für gewise Branchen sich jene Behauptung allerdings der kleitszeit bestand. Tritt also in vielen Källen thatssächlich eine Beeinträchtigung der Leistung ein durch intenschen Frage: Wer trögte den Ausfall? Bei günstiger Conjunctur sicher der Arbeitszeit, so erhebt sich die duch vom Reichssen der Früher einen gegenüber dem Centrum erhobene Frage: Wer trägt den Ausfall? Bei günstiger Conjunctur sicher der Arbeitszeit, werdelben werdelben den Urbeiterstrennblichseit hinter keiner Bartei aurücksehr. Übe der Keitere Schrifts au Gunsten derselben thut, wünschlie der Keitere Schrifts

Abg. Schumacher (Sociald.): Hr. v. Hertling hat gesagt, daß man, um den socialistischen Phantasien ein Ende zu machen, mit solchen Vorschlägen hervortreten müsse. Das ist nur theilweise richtig. Hr. v. hertling spricht z. B. von den Phantasien eines Carl Mary, während dieser doch einer der größten Forscher in der Bollswirthschaft war und alles andere eher als Phantassegeisde geschäffen hat. Er spricht klar und deutlich aus: wir haben keinen Rahmen six und fertig, wo die Menscheit in die irdische Glückeligkeit hineingezwängt werden soll. Um unsere Ziele zu verwirklichen, bedarf es der Arbeit von Generationen, der gemeinsamen Arbeit aller Nationen. Kein Beschluß von Parteien, kein Desert von Ministern kann sene Verwirklichung herbeissischen. Das die Kirche allein allen Uebeln abbelsen könne. des Ende zu machen, mit solchen Borschlägen hervortreten Daß die Kirche allein allen Uebeln abhelfen könne, befreiten wir entschieben. Moralpredigten können hier gar nichts helfen. Ist doch auch die alte Behauptung, baß die Socialdemokratie in katholischen Gegenden bag vie Stattbembitatte in indstitigen Steenken feinen Boden finde, mehr und mehr als unbegründet erfannt worden. Gerade im fatholischen Kheinland ist die Proletarisirung der Massen weiter als in den evangelischen Gegenden dieser Landschaft vorgeschritten. Chenso herrscht die übertriebene Ausdehnung der Arbeits= soenso herricht die überritevene Ausbehnung der Arbeitszeit bist auf 15 und 16 Stunden gerade in dem von dem Ultramontanismus gänzlich beherrschten Regierungsbezirfe Trier. Wir schieben diese Verhältnisse nicht der ultramontanen Partei in die Schuhe, sondern wollen nur beweisen, daß die Kirche auch nicht die Wünschelzruthe hat, mit der alle llebel aus der Welt geschafft werden können. Redner schiebert die traurige Lage der Arbeiter in den Schuher was nach den Werden können. Niedner schleifereien, wo nach den Arbeiter in den Solinger Schleifereien, wo nach den Katistischen Erhebungen von 700 Arbeitern jährlich 77 an der Schwindsucht zu Grunde gehen. Im Buppersthal konnte bei der Militär-Aushebung nur jeder siedente Mann außgeloost werden; die anitären Berhältnisse seine dort die bedauerlichsten. Unter allen Umtänden müsse der Staat gegen solche Zustände einschreiten. Der Kormalarbeitstag sei ein Bollwerkeren die förperliche und gesstige Zerrüttung der Klassen. Bloßes Zurückweisen der auf Reform gerichteten Klassen ist heute nicht mehr am Blate: in der Wünsche ist heute nicht mehr am Platze; in der ersten hälfte des vorigen Jahrhunderts hat man diezienigen, welche für Reformen in Frankreich plädirten, und ausgelacht, und die Reformen sind doch gekommen. Wir sind unsererseits allerdings nicht in der Lage, der Geschichte eine Marschroute vorzuschreiben, aber die anderen Parteien können es auch nicht. Bezüglich der Sonntagsarbeit kann ich nur aus meiner eigenen Ersfahrung noch anführen, daß diejenigen, die alle Sonns and Feiertage arbeiteten, gerade die allerärmsten Arbeiter

waren, solche, die nicht einmal genügend Aleidung hatten, um spazieren geben zu können. Die Fründe gegen die Abschaffung der Sonntagsarbeit sind ganz und gar nicht stichhaltig; wie sollen wir denn die Concurrenz mit England nicht aufnehmen können, wo doch notorisch die Arbeitszelt viel kürzer, der Arbeitslohn viel höher, in einzelnen Branchen dis zu 75 % höher ist? Wir wollen endlich einmal nachbolen, was uns England, die Schweiz zurd Frankreich bereits zupprzeich bereits zupprzeich baben, und darum und Frankreich bereits zuvorgethan haben, und darum bitte ich, nehmen Sie den Autrag von Hertling an! (Beifall bei den Socialdemokraten.)

Hierauf wird die weitere Berathung auf Donner ftag

Deutschland. L. Berlin, 14. Januar. Die heutige Sitzung ber Budgetcommission war von hervorragendem Interesse. Der Brennpunkt der Debatte war die Erörterung, was mit der Zudersteuer geschehen solle. Der Correferent Abg. Dr. Witte führte aus, die Regierung werde mit der schwersten Berantwortung belastet erscheinen, wenn sie nicht baldigst gesetzgeberische Reformen in Anregung bringe. schneller das geschehe, um so besser sei es. Die einzige Abhilfe sehe er in der Einführung der Fabrikatsteuer, deren Freunde tagtäglich 3usnähmen. Er richte an die Regierung die Frage, was sie in dieser Hinsicht zu thum gedenke? Schaß-Secretar im Reichsschatamt v. Burchardt antwortete (was zum Theil schon gestern telegraphisch mitgetheilt worden ist), die Regierungen hätten bis-her desinitive Beschlüsse nicht gesaßt, weil vor dem 1. August eine Aenderung der gesetzlichen Sinrichtungen nicht eintreten könne; man werde gut thun, richtungen nicht eintreten tonne; man werde aut ihn, noch einige Monate zu warten, da sonst die Berbältnisse nicht zu übersehen seien. Die Reform der Zuckersteuer sei sehr schwierig. Solle die Regierung sett einen Entschluß fassen, so würde sie nur die Berlängerung der Hersehengen götung auf 1 Jahr beantragen können. Auf den ppriähtigen Rorichlag (Erhöhung der herkehender vorjährigen Vorschlag (Erhöhung der beftehenden Steuerfäße) werde fie nicht zurückkommen. Uebrigens ftehe ja dem Reichstag frei, die Initiative zu ergreifen. Correferent Abg. Dr. Witte entgegnete hierauf, der Regierungsstandpunkt sei der denkbar unglücklichste, und zwar im Interesse der Industrie, welche hier sich aus Landwirthschaft und Zuckerindustrie zusammensehe. Für beide Theile sei es von äußerster Wichtigkeit, sobald als möglich die Entschließungen der Regierung zu ersahren, um sich auf dieselben einrichten zu können. Wenn wirklich nichts weiter als die Verlängerung des bestehenden Gefetes auf 1 Jahr vorgeschlagen werden solle, so möge das ausgesprochen werden. Damit falle allerdings die ganze Berantwortlichkeit für die nach seiner Meinung sich immer und sünstiger und haltloser entwickelnden Zustände ftände auf die Regierung, welche an der aus den jetigen Zuständen hervorgehenden schon überreichlich zu tragen habe. Seiner Meinung nach sei, was er auch durch Zahlen belegt, die so-fortige Ankündigung der Einführung einer Melassesteuer unbedingt nothwendig, da durch die hierdurch verloren gehenden Summen nicht nur die Reichsfinanzen, sondern auch die Zuckerindustrie im Ganzen zu Gunften einer Minorität im höchsten Grade geschädigt würden. An die Grörterung Dieses Gegenstandes sei die Frage entweder einer Menderung ber bestehenden Gesetzgebung in ihren Gaben ober ber Shstemanderung zu knüpfen; er halte die Lösung aller bestehenden Schwierigkeiten, zumal dauernd, ohne Systemänderung für unmöglich. Für ihn es fraglos, daß nur derllebergang jur Fabrital steuer Heilung bringen könne und würde. Dem nächst wurde die Verhandlung abgebrochen.

Serlin, 14. Januar. Die technische Subschmission der Dampser-Commission hat gestern Abend ihre erste Situng gehalten und ich über den einzuschlagenden Weg schlissig gemacht. Mittheilungen über die Berathungen der Commission

follen aus naheliegenden Gründen vermieden werden.

\* Aus einem vom 8. Dezember datirten Privat-brief aus Kamerun theilt die "Neue Ztg."

Folgendes mit: "Durch bas lange Ausbleiben beutscher Kriegsschiffe hat die der deutschen Partei entgegenarbeitende Sicorphat die der deutschen Partei entgegenarbeitende hikoryBartei an Macht gewonnen und, da kleinere Vergehen von den hikory-Leuten ungestraft verübt werden dürsen, so ist die Stimmung gegen uns eine recht unangenehme geworden und es ist zu bedenklichen Ausschreitungen ge-kommen; so ist z. B. in Bell's Factorei am Sonntag, den 30. November, herr Pautenius von hikory-Leuten, die in vier Kanves dort landeten, mit Gewalt um Rum angegangen worden und ihm mit Wassenanwendung ge-droht worden. herr Pautenius schaftete sich in sein Jimmer und wurde durch das Fenster hindurch mit fehr bedenklicher Weise geängstigt, Gewehren in dann einer der Engländer, Capitan Ewart, der das Schauspiel mit ansah, an den Fluß kam und Herrn Pantenius befreite, was ihm nament-Schauspiel mit ansah, an den Fluß kam und Herrn Pantenius besreite, was ihm nament-lich durch seine Leute gelang. Am 1. dieses Monats marschirten 400 Joß-Leute vor unserer Aqua-Factorei auf, im Gänsemarsch hinter eine ander spazierend und ieder mit einem Risse bewassnet; erbrachen das Thor und zogen brüllend in unseren Sof. Nachdem sie lange herumgebrüllt hatten, kam endlich der König Aqua auf mein wiederholtes Ansuchen herunter in König Aqua auf mein wiederholtes Ansuchen herunter in die Factorei, ich machte ihm deutlich, daß er für jeden Schaden, den die Leute au meinem Flusse verüben würden, verantwortlich sei, und es gelang demselben endlich, der geplanten Erpressung entgegenzuarbeiten. Dennoch unterfresen die Leute nicht, auch mich und meine Mitaubeiter zu bedrohen, so daß ich Gewehre fertig machen ließ, um Dr. Bassan's 80 Haussal, die an meinem Flus logiren, zu bewassen. Dr. Buchner kam gerade im letzten Moment auf den glücklichen Gedanken, die Kriegsflagge zu hissen, und siehe, die Wirkung war eine vollkommene. Die Leute, in dem Glauben, ein Kriegsschiff sei an der Kar perrogen sich und eine balbe Stunde vollkommene. Die Leute, in dem Glauben, ein Kriegsschiff sei an der Car, verzogen sich und eine halbe Stunde später war der Platz friedsertig wie zuvor. Leider sind meine Pläne betresse des Handels auf dem obern Flusse durch die vielen Streitigkeiten zerstört worden. In History-Stadt sind 3 Kanonen, mit Steinen geladen, fertig, um Stadt sind 3 Kanonen, mit Steinen geladen, fertig, um auf die "Dualla" zu schießen, sobald ich vorbeidampfe, auf der anderen Seite ist das Wasser so slach, daß ich dort nicht passiven kann. Wenn doch daß Geschwader bald käme! Die Bell-Leute, die ja sämmtlich vertrieben sind und sehnsächtig auf die deutschen Kriegsschiffe warten, haben eine Wenge Elsenbein, welches sie aber jett nicht herunterbringen können, in den Creeks lauern kant welches wird beiternelbeite und jeder Kell-Wann der est Jose und hickorierbettigen und jeder Bell-Mann, der es wagt, herunter zu kommen, wird erschoffen. Auf diese Weise wird jede Communication von hier nach dem Inlande verhindert. Der einzige Markt ist Abo und Wourh und die Lente gehen auch nicht dorthin, fürchtend, der offene Ausdruch von Feindseligkeiten könne sie dort überraschen und sie dem Untergange preisgegeben sein. Sollte das Geschwader hier thätig eingreifen, so würde man mit der Zeit langsam auf dem Wege nach Bomanoth und Bombarek vorrücken können, ebenso nach Wouri hinauf. . \* Aus Schönan gelangt eine Zuschrift an den

"Boten aus dem Riesengebirge", in der es heißt: "In Betreff der Adressen-Colportage an den Fürsten Bismard theile ich Ihnen mit, daß der Protest gegen den Beschluß vom 15. Dezember in der Stadt Schönau durch den Polizeidiener Kretschmar in sämmtlichen Wohnungen zur Unterschrift vorgelegt worden ist, mit der Erläuterung, daß 20 000 Mt. für einen französischen Gefandt schaftsposten nicht bewilligt worden. Daselbst haben ca. 150 unterschrieben, und größtentheils Leute, die für diese Sache kein Berständniß haben, und so ist es in den andern Orten auch. In einem Dorfe

haben zwei Bauerfrauen für ihre Männer unter-

schreiben müssen."

Auch in Hohen-Liebenthal und Rörsdorf haben die Gemeindeboten die Adresse im Auftrage des Amtsvorstehers und des Landraths colportirt. Und dabei, fagt der "Bote", verlangt die "R. A. Z.", daß wir an eine "Bewegung" glauben follen, die

A London, 13. Jan. Die englische Eisen-Industrie leidet fortgesetzt unter der Ungunst der Berhältnisse und unter dem Einflusse der Ueber-production. Der Handlsausweis für Dezember ergiebt eine bebeutende Abnahme in der Ausfuhr bon Sifen und Stahl im verfloffenen Jahre. 1882 belief sich der Eisen= und Stahlerport auf 31 598 306 Lstr.; in 1883 auf 28 590 216 Lstr.; und in 1884 auf nur 24 487 660 Lstr. Der Werth des Roheisenerports in 1884 betrug 2945 667 Lstr. gegen 4007 456 Lstr. in 1883. Der Export nach Rußland ist von 321 374 Lstr. auf 367 085 Lstr. gestugiano ist von ach allen anderen Märkten hat er abgenommen; nach Deutschland von 767 021 Lstr. auf 644 673 Lstr. Der Export von Stahlschienen, Robstahl und Mefferschmiedewaaren hat im verflossenen Jahre, verglichen mit 1883, eben-falls sehr bedeutende Rückschritte gemacht. Nur Deutschland und Holland waren größere Abnehmer in Sheffielder Artifeln. Die Eisenhüttenbesitzer von Cleveland traten gestern in Middlesborough zu einer Sitzung zusammen, um eine Fortbauer bes gegenwärtigen Abkommens für die Einschränkung der Robeisenproduction in Erwägung zu ziehen ober eine weitere Ginschränkung vorzunehmen. Mit Stimmenmehrheit wurde der Beschluß gefaßt, eine weitere Ginschränfung ber Robeifenproduction eintreten zu lassen. Ginschränkung des Betriebs und Lohnherabsehungen scheinen jetzt in allen Gisenindustriebezirken an der Tagesordnung zu sein. In der großen Eisengießerei in Dowlais hat eine beträchtliche Anzahl von Beamten Kündigung erhalten. In einer bedeutenden Eisenfabrik in ber Nachbarschaft des Ogmore-Thales (Süd-Wales) find die Arbeitslöhne um 10 Broc. herabgefest worden. Die Chillington-Fron-Company in Wolver-hampton ist in Liquidation getreten. Die Fabrik wurde zu Weihnachten infolge des schlechten Ge-schäfts geschlossen.

Danzig, 15. Januar. Wetter-Anssichten für Freitag, 16. Januar. Privat-Brognoje d. "Danziger Zeitung". Raddrud verboten laut Gelek v. 11. Juni 1870. Bei wenig veränderter Temperatur und mäßigen

Winden ziemlich trübes Wetter mit Riederschlägen.
\* [Anti-Kornzoll-Petition.] Die hiefige Petition
gegen Erhöhung der Getreidezölle ist heute mit den bisher eingekommenen Unterschriftsbogen, welche zusammen 7525 Unterschriften enthalten, an unsern Reichstags = Abgeordneten Hrn. Schrader mit dem Ersuchen um Ueberreichung derselben an den Reichstag abgegangen. Die Nachsendung weiterer Zustimmungsertlärungen ist vorbehalten.

\* [Vor der Weichsel.] Nach den heute einge-gangenen telegraphischen Nachrichten ist auf der unteren Strecke das Sis bereits dis hinter der Danziger Haupte zum Stehen gekommen. Bon Pieckel wie auch von Dirschau wird geringeres Gis-reihen, gemeldet. Bei Thorn steigt die Weichsel und auf der halben Strombreite ziemlich ftart mit

auf der halben Strombreite ziemlich stark mit Man vermuthet, daß eine Eisstopfung in Nich sich gelöst hat. Wasserstand bei Pieckel 1,36, wichaul 70, Nothebude 2,44, Plehnendorf 3,62 Mtr. [Suppen - Anstalt.] Die in dem bisherigen Botal neben der großen Mühle wird nunmehr morgen Vormittag eröffnet werden.

\* [Alstred Reinist \*-] Gestern spät Abends entschlief nach längerem Leiden hierselbst der Kausmann und hanische Consul Hr. Reinist sen., ein in weiten Kreisen gekannter und hochgeschätzter Mitbürger. Der Verstorbene, in früheren Jahren auch in den städtichen Verwaltungsförperschaften thätig, war viele Jahre Mitvorsteher des Heiligengeist-Hospitals und versah seit langer Zeit mit großer Gewissenhaftigseit das Ehrenamt als Schatzmeister des Central-Bereins westpreußischer Landwirthe, welches er auch beibehielt, als in den letzten Jahren ein

meister des Central-Bereins westpreußischer Landwirthe, welches er auch beibebielt, als in den letzen Jahren ein körperliches Leiden ihn zu wesentlicher Beschränkung seiner Birklamkeit nöthigte.

\* [Bersonalien.] Wie die Berliner Zeitungen in ihren Börsennachrichten mittheilen, ist herr Gustab Ahrens aus Danzig (ein Sohn des hiesgen Malermeisters und Stadtverordneten Ahrens), disher erster Börsenvertreter der Berliner Handelsgesellschaft, zum Brocuristen dieses großen Bank-Instituts ernannt worden.

\* [Bredigerstelle.] An der hiesigen St. Katharinen-Kirche kommt die Stelle des Archidiakonus durch die

Rirche fommt die Stelle des Archidiasonus durch die vor einiger Zeit gemeldete Berufung des Herrn Prediger Wessel nach Florenz zum 16. Februar cr. zur Erledigung. Nach der bezüglichen Vacanz » Publication des Conststoriums brträgt das Einkommen der Stelle 2332 M. excl. Wohnung und ca. 2565 M. incl. derselben.

\* [Eistreiben.] Im Laufe des gestrigen Tages sand, was wohl selten vorkommt, ein ziemlich starkes Eistreiben in der kabben Wesichiel non der Alebensparker Schleufe. Rirche fommt die Stelle

in der todten Weichsel, von der Plehnendorfer Schleuse beginnend, ftatt. Um den in diesen Flustheil mundenden

vorsählich und mit Ueberlegung getödtet zu haben. Sie erzählt den Borfall und die schauerlichen Nebenumstände mit einer gewissen Gleichgiltigkeit und das Schluchzen, durch welches ihre Erzählung hin und wieder unterbrochen wird, scheint nicht ganz aufrichtig zu sein. Auch ergeben sich Widersprüche zwischen ihrer heutigen Ausstage brochen wird, scheint nicht ganz aufrichtig zu sein. Auch ergeben sich Widersprüche zwischen ihrer heutigen Aussage und der in der Voruntersuchung gemachten. Ihre Schilberung der That und der Umstände, welche dieselbe verursacht haben, dem Inhalt nach, ist solgende: Das Verhältniß zwischen ihr und ihrem Mann sei seit Jahren das denkbar schlimmste gewesen. Ihr Mann, ein großer kräftiger Mensch, war sehr dem Trunke ergeben, er mishandelte seine Fran häufig, hatte ein Verhältniß mit einer anderen Fran, trieb die Angestagte in den Rächten aus dem Haufe heraus, so daß deren Leben unerträglich wurde. Im Juni vorigen Jahres brannte das Melchert'sche Haus herunter, und die Franisie (essind mehrere Kinder vorhanden) zog in ein anderes Haus, in welchem das Gngel'sche Chepaar wohnte; mit der Fran Engel habe der Ermordete, wie in Schadrau erzählt worden sei, das angedeutete Verhältniß gehabt. Vest sei dies Verhältniß noch schlimmer geworden. Die Nacht vom 7. und 8. September nuste die Angestagte angeblich im Freien zubringen. Gegen 2 Uhr trieb sie die Kätte in das Haus, welches ihr von ihrem Sohne gesössteit in das Haus, welches ihr von ihrem Sohne gesössteit in das Haus, welches ihr von ihrem Sohne gesössteit wurde. Ihr Mann sag bereits zu Vette; als sie sich ihm genähert, um ebenfalls zur Kuche zu gehen, habe M. sie ergrissen, sie am Hale zur Kuche zu gehen, habe gem herausgetrieden, auch mit Tellern hinter ihr her geworfen. Da habe sie Verzweiflung gepackt, sie habe nach einer sogenannten Kodehase, die in der Küche stand, gegrissen und einen Schlag mit derselben nach Melchert's Kopf geführt. Er sant zurück; dann habe sie ihm noch zwei

Schläge mit der Hade auf die rechte Schläfe versetzt, worauf unmittelbar der Tod eintrat. Sie wollte dann die Leiche auf die Straße schaffen, um den Verdacht von sich abzulenken, was ihr jedoch nicht gelang; so brachte sie dieselbe in den Keller, grub in der folgensie dieslbe in den Keller, grub in der folgen-ben Nacht eine Grube in demlelben, in welche sie die Leiche hineinrollte und dann verscharrte, mit Stroh und Kartoffeln audeckte. Als die Nachbarn nach dem Verbleib ihres Mannes fragten, sagte sie, derselbe sei nach Amerika abgereist. Die Ortsbehörde schöpfte in-desten Verdocht es wurde das daus durchsucht und die Berbleib ihres Nannes fragten. sagte sie, berselbe sei nach Amerika abgereist. Die Ortsbehörde schöpfte insessen Verlagereigen. Die Fran, welche sofort vernommen wurde, wollte zunächst von nichts wissen, gestand aber bereits nach drei Tagen vor dem Unterssichungsrichter ein, die That aus Berzweislung über ihr elendes Leben vollführt zu haben. — Was des Berbältniß zwischen den Eheleuten anbelangt, so werden die Aussiagen der Angeslagten durch die Zeugenaussagen bestätigt. Der Ermorde'e scheint ein unglaublich roher, trusklichtiger Mensch gewesen zu sein, auch das Berbältniß zwischen ihm und der Fran Engel gewinnt an Wahrscheinlichseit. Was aber die Aussiührung der That anbelangt, so nimmt die Anstagebehörde nach dem Lotalbefunde an, daß die Fran ihren Mann im Schlafe ermordet habe. Einen geradezu hochtragischen Eindruck machte die Vernehmung des einzigen Zeugen, welcher wenigstens einen Theil der Borgänge jener Nacht beobachtet hat. Es ist dies 12jährige Sohn Wilhelm der Angeslagten, ein für seinen Bildungsgrad ausställig geweckter Knabe, der den besten Wacht macht. Er hat den Mord selbst nicht gesehen; nach der Behauptung der Anstage ist die Fran in een Racht zwei Wal in das Haus getreten, das erste Mal wurde sie von dem Nanne hinausgeworsen, das zweite Mal von de son Dem Walsenden getödtet haben. Die Fran behauptet nur ein Mal in das Haus eingetreten zu sein, dem widerspricht aber die Aussage des Knaden. Derselbe scheint sich seines schweren Geschäes: der Vatel ermordet, die Wutter wegen Wordes auf der Antlagebant, sowie der Walsfagebant, sowie der Waltgebant, sowie scheint sich seines schweren Geschickes: der Bater ermorder, die Mutter wegen Mordes auf der Anklagebauk, sowie der Wicktiesteit seiner Ausfagen bewußt zu sein; aber trothdem ein birectes Gespräch zwischen Mutter und Sohn gestattet wird, kann er sich augenscheinlich nicht dazu entichließen, seine Aussagen anders einzurichten, als die Dinge, welche er gesehen hat, es ihm gestatten. Die Mißbandlungen, sowie daß der Ermordete mit Tellern nach der Frau geworfen habe, bestätigt er auch. (Die Berhandlung dauert dei Schluß des Blattes noch fort.)

(Die Verhandlung dauert bei Schluß des Blattes noch fort.)

[Polizei-Vericht vom 15. Januar.] Verhaftet: eine Berson wegen Berdachts des Diehstahls, 1 Arbeiterfran wegen Sachbeschädigung, 1 Arbeiter, 1 Person wegen Diehstahls, 3 Personen wegen Trunkenheit, 12 Bettler, 11 Obdachlose. — Gestohlen: 1 Ziege, 1 silberne Riechdose in Buchsonn, 2 Herren-Rachthemden, 1 Herren-Oberhemde, neu, gez. A. J., 1 Kopskissen in rothgestreister Einschüttung, 1 rothgestreister Läufer, eine hölzerne Ladenlasse nehst 30 M. Geld und Contobüchern. — Gesunden: 2 wollene Männerhemden von brauner resp. blaugraner Farbe und Iweisleinenes Männerhemde. Um Schalter der Bost sind 30 Hersteinens Männerhemde. Um Schalter der Bost sind 30 Hersteinens Minnerhemde. Albaugeben dundegasse Nr. 88 II.

— Gennen, 14. Januar. Bekanntlich hat unsere Stadtgemeinde dum Eisenbahnbau Hohen steinschaft. Insere Gemeinde seichliste von 30 000 M. gezeichnet. Unsere Gemeinde sehmeichelte sich lange mit der Hossung ist nicht in Erstüllung gegangen. Das Rapital von 30 000 M. ist aus der Provinzialhissasse von unserer Commune jetzt ausgenommen und es erfolgt die erste Ziuszahlung von 475 M am 28. Februar cr., von dann ab aber je am 1. September und 1. Märzdes Tahres in Höbe von 1050 M. Am 1. September

von unserer Commune jest ausgenommen und es ersfolgt die erste Zinkzahlung von 475 M am 28. Februar cr., von dann ab aber ie am 1. September und 1. Märzdes Jahres in Höhe von 1050 M. Am 1. September 1909 geschieht die lette Zinkzahlung mit 374 M 16 H. womit das Darlehn amortisirt ist. Außer dieser Summe zahlt unsere Stadtgemeinde zur Grunde und Landentschäbigung an Besitzer im Schönecker Stadtbezirk noch die Summe von 4500 M. welche Summe in baar vorhanden ist. Die Grundentschäbigung von kleinen Morgen differirt zwischen 180 die von kleinen Morgen differirt zwischen 180 die soo M. Auf die in der Morgen-Ausgabe vom 14. Januar abgegebene Erklärung des Herrn Kausmann Sustad harthun will ich nur erwidern, daß genannter gerr es nicht in Abrede stellen kann, mit dem Versassen zu sein, und denelben zur Unterschrift zu veranlassen. Thatsache ist es ferner, daß herr Harthun in seiner Eigenschaft als Rathmann der Stadt Schöneck in letzter Magistratsprotofols, betr. die Wahl und Bestätigung des neuen Bürgermeisters, verweigerte. Zu weiteren Erörterungen an dieser Stelle ist die Angelegenheit sür Fernschehende wohl zu unbedeutend. Ist doch die Betition um Nichtbestätigung der Wahl des neuen Bürgermeisters Sost von keinem der Serren Cadtverordneten, die dem Herrn v. B. ihre Stimme gegeben haben, unterschrieben worden.

Warienwerder, 14. Januar. Die Finanzirung der hiesigen Zuckerfabrik hat, wie die "N. W. Mittheilungen" berichten, die Firma F. Schichau-Clbing unter den denkbar günstigsten und conlautesten Bedingungen übernommen, so daß der Bestand der hiesigen Fabrik trotz der Krisis, die in der Zuckerbranche herrscht,

inter den dentbar gunstigten und contantesten Oetdingungen ibernommen, so daß der Bestand der hiesigen Vabris trotz der Krisis, die in der Anderbranche herricht, gesichert ist.

\* Die am 7. Oktober v. I. in Betrieb geletzte neue Ibu derfabris Melno hat nun anch ihre Campagne Issa/85 beendet. Sie verarbeitete in diesem ersten Beriebsahlchnitt 411 000 Ctr. Rüben.

R. Konitz, 14. Ianuar. Auf dem nahe die Konitz belegenen Gute Bonhausen ist in vergangener Nacht das Dienstmädchen Marchanna Szopinska infolge Kohlensophdas=Vergistung um's Leben gekommen. Die Berungsückte ichlief mit zwei anderen Dienstmädchen in einem Jimmer, welches nach der ausdrücklichen Anordenung des Gutsherrn nur mit Holz geheizt werden sollte. Trotzdem hat die S., wie ihre Schlafzenossinnen, die nur mit knapper Roth dem Tode entgangen sind, heimslich Kohlen zum Heizen verwendet und die Dseuklape zu früh geschlossen. — Sin Schornsteinsger-Lehrling wurde vorgestern auf offener Straße, ohne daß auch nur ein Wort gewechselt worden, von einem Fleicherzesellen mit einem Schlachtmesser, 14. Januar. Bor einiger Zehrling sestochen, daß er sosor zu sum mendrach. An dem Aufstommen des Schwerverletzten wird gesweiselt.

A. Königsberg, 14. Januar. Bor einiger Zeit hat sich hier ein Berein der Kserde bei ihrer gebildet, der gleich in den Beginn seiner Thätigfeit eine lehhaste Agitation gegen die hiesige Straßenhervebahn verlegt hat, die ziemlich aussichtslos erseinlich zu erstein der Beroed hierer Lage an das Kolizeipräsidinm eine Fetition geströcket, die dahin geht, die genannte Behörde möge es veranlassen, daß die Biervebahn besahren werben, nur soweit vom Schnee sändern das kolizeipräsidinm eine Fetition geströcket, die dahen das kolizeipräsidinm eine Fetition geströcket, die dahen das helbelden, daß dauhen wird ein Besahren dieser Straßen mit Schlitten nicht ansegeschlossen dieser Straßen mit Schlitten nicht ausgeschlossen der Krusen sich der Bereie der Bereie von den Geleien der Pereie dehan eingenommen, so daß dieselben, soll der Euglich auch der Schwe der Betrieb der Pferbebahn nicht ganz eingestellt werden, auch jo viel als möglich vom Schuee befreit werden missen. Anch abgesehen von der schweren Realisirdarfeit des oben erwähnten Ansuchens, glauben wir kaum, daß die Polizeibehörde geneigt sein wird, dem in der Betition ausgedrückten Bunsche Tolge zu geben, da die hiesige Straßenpferdebahn ein Unternehmen ist, das zur Bequemilichteit des Publisums so viel beiträgt und für die Hebung des Versehn ein Unternehmen ist, das zur Bequemilichteit des Publisums so viel beiträgt und für die Hebung des Versehrs in unserer Stadt von solcher Bedeutung geworden ist, daß der ungehinderten Fortstührung desselben gegenüber die vorübergehenden Winsche einer versbältnismäßig geringer Minorität unserer Bewohner im Falle der Noth wohl zurücktehen missen. Zudem erscheint uns die in der Petition geschilderte Calamität gar nicht so dringend; die Spazierschlitten können ihren Weg nach allen Richtungen hin ganz gut, wenigstens zum größten Theile durch die von der Straßenpferdebahn nicht befahrenen Gassen nehmen und die nach der Stadt konnenden Last- und Marktschlitten haben auch nur in den sehnen Fällen Verwallung, die wenigen gänzlich von Schnee gesäuberten Straßen zu passiren. Sehr viel von Schnee gefäuberten Stragen qu paffiren. Gehr viel

bringender erscheint uns ber Wunfch, daß durch balbige vertigender erscheint uns der Winsig, das durch baldige Fertiastellung der neuen Schloßstraße die ungemein enge und sehr belebte Junkerstraße baldigst in etwas von ihrem überaus starken Berkehr entlastet werde. Dazu scheint aber bei der Langsamkeit, mit welcher die Anlage der neuen Straße vorschreitet, vorläufig nur sehr geringe

der neuen Straße vorlahreitet, vorlaufig nur sehr geringe Aussicht zu sein.

\*\* Bromberg, 14. Januar. Herr Theater-Director Jantsch beabsichtigt während des Gastlpiels der Liliputaner" in Danzig mit den besten Kräften der Danziger Oper hierher zu kommen und im Saale des Schützenhauses ein Wagner-Concert zu geben. Vor-her, am nächsten Montag, gastirt unsere Oper in Grau-denz, wo Theile aus "Lobengrin", "Walküre" und "Klie-gender Holländer" zur Aussührung gebracht werden.

#### Telegramme d. Danziger Zeitung. Die Thronrede.

Berlin, 15. Januar. Die von dem Minister v. Buttkamer verlesene Throurede, mit welcher hente Mittag 1 Uhr der preußische Landtag eröffnet worden

Erlauchte, edle und geehrte Herren von beiden Häusern des Landtages! Seine Majestät der Kaiser und König haben mich mit der Eröffnung des Landtags der Monarchie zu beauftragen geruht.

Die Finanglage des Staates ist an sich eine befriedigende. Das lette abgeschlossene Rechnungsjahr hat bei fast allen wichtigeren Einnahmezweigen, namentlich auch wiederum bei ber Berwaltung ber Staats= eisenbahnen, gunftige Resultate und insgesammt einen Ueberschuß von mehr als 20 Millionen Mark ergeben, welcher gemäß ben gefetlichen Bestimmungen Aber die Verwendung der Jahresüberschüffe der Gifen= bahnverwaltung bis auf einen geringen verfügbar ge= bliebenen Betrag zur Tilgung ber Staatseifenbahn= Kapitalschuld zu verwenden gewesen ist. Auch das laufende Sahr läßt nach den bisherigen Wahrnehmungen einen gunftigen Abschluß hoffen und einen zu gleicher Ber= wendung kommenden Verwaltungsüberschuß erwarten. Dementsprechend sind die Einnahmen für bas nächste Jahr erfreulicher Weise wiederum in dem Mage höher zu veranschlagen, daß fie zur vollen Dedung des in der bisherigen Weise streng geprüften, aber nirgends unwirth= Schaftlich beschräntten Ausgabebedarfs hinreichen mürden, wenn dem letteren nicht eine Erhöhung des Matri cularbeitrages für das Reich um mehr als 24 Mill. Mark binguträte.

Schon seit längerer Zeit weist eine Reihe großer und anders als mit neuen Ginnahmen vom Reich nicht gu befriedigender Bedürfniffe, namentlich die bringend wünschenswerthe Erleichterung des Druckes der Communal- und Schullaften, wie die Berbefferung der Beamten= Befoldungen, auf die Nothwendigfeit der Eröffnung neuer Ginnahmequellen bes Reiches bin. Der in= mischen hervorgetretene eigene Mehrbedarf bes Reichs giebt eine neue Mahnung hierzu, welche, fo hofft bie Staatsregierung, balb allfeitig beachtet werben und in naher Beit wieder zu einer Er= mäßigung unferes Matricularbeitrages auf bie für das laufende Jahr festgestellte Summe führen wird. Inzwischen muß von der höheren Bedarfsfumme aus= gegangen werden und, wenn auch ein Theil derfelben noch in den ordentlichen Einnahmen bes Staates Dedung finden tann, in ber Sauptfache jur Dedung. derselben eine außerordentliche Einnahme in Aussicht genommen werden. Die bemgemäß auf= gestellten Entwürfe bes Staatshaushaltsetats für bas nächste Sahr und eines Gefetes wegen Aufnahme einer Anleihe gur entsprechenden Ergangung ber nächstjährigen Ginnahmen bes Staates werden Ihnen alsbald zugehen.

Der durch die Gefetgebung des Reiches berbeige= führte Aufschwung der Gewerbethätigkeit macht fich in einer allmälig fortschreitenden Entwickelung bes Bolfsmohlftandes bemerkbar. Nur die landwirth= icaftliche Bevolkerung entbehrt bisher des ihr ge= bührenden Antheils an den Wohlthaten diefer Ent= widelung. Erot ber im Sangen gefegneten Ernte laftet ein Drud auf der Landwirthichaft. Gegenüber ben ge= fliegenen Productionstoften und den erhöhten öffent= lichen Laften, welche auf biefem wichtigften Erwerbzweige ruben, ift eine benfelben entsprechende Steigerung ber Breife ber hauptfächlichsten Erzeugniffe nicht eingetreten; dieselben stehen vielmehr niedriger wie seit vie Der Abfat im Bereiche ber landwirthschaftlichen technischen Rebengewerbe ftodt und es find die Breife für Buder und Spiritus auf ein Niveau berabgesunten, welches ben Betrieb nicht nur nicht mehr lohnend, sonbern verluftbringend macht. Es wird ein Gegenstand unausgesetzter Fürforge ber Regierung feiner Majeftat sein, so viel an ihr ist, die Ursachen dieser schweren Rrifis aufzuklaren und burch ihre Magnahmen nach Möglichkeit Abhilfe zu erstreben.

Die in ber letten Gession nicht erledigten Gefet = entwürfe zur Umgestaltung ber birecten per= fönlichen Steuern und Ginführung einer Rapitalrentenfteuer find unter forgfältiger Prüfung ber bei ihrer Borberathung im Landtage hervorgetretenen Bedenken und Abanderungsvorschläge jum Theil anderweit redigirt worden und werden Ihnen von Neuem worgelegt werden mit bem Bunsche und ber Soff= mung, daß die damit vor allem beabsichtigten balbigen weiteren Befreiungen der wenig begüterten Bevölferungs= Maffen von bem Drude ber birecten Stenern nicht minder wie bie fonstigen steuerpolitischen Biele berselben nunmehr erreicht werden mögen.

Behufs erhöhter Rutharkeit bes mit gebeihlichem Erfolge burchgeführten Staatseifenbahulustems hat bie Regierung auf den Erwerb einiger weiterer Privat Gifenbahnen für ben Staat Bedacht genommen, als das zwedmäßigste Mittel zur Lösung der Schwierig= Beiten, welche die besonderen Berhältniffe der be= treffenden Gefellicaften jum Staate ber munichens= werthen Bereinfachung ber Berwaltung entgegenstellen. Die vereinbarten Berträge werden Ihnen vorgelegt und wegen Berwendung der durch den Abschluß derselben bereitstehenden Mittel für die Ausführung von Meliorationsbahnen Vorschläge gemacht werden.

Die Berbefferung ber vaterländischen Baffer= Aragen schreitet erfolgreich fort und wird in planmäßiger Weise ihrem Abschluffe entgegengeführt.

Nachdem in ber vorigen Seffion des Landtages unter Ihrer Mitwirkung für die Proving Hannover eine Kreis= und eine Provinzialordnung auf der Grundlage ber neuen Bermaltungsgesetgebung gu Stande gekommen und damit der erfte Schritt gur Uebertragung ber letteren auf die Provingen, in denen fie noch fehlen, geschehen ift, erscheint die weitere Durchführung der Reform ber inneren Berwaltung als eine wichtige gesetgeberische Aufgabe. Bon benjenigen Provinzen, welche hier in Frage tommen, ift die Proving Beffen Raffau wegen ber Berschiedenheit ihrer communalen und Werwaltungs= Einrichtungen sowohl in der Proving felbst, wie auch gegenüber den übrigen Theilen der Monarchie einer Reorganisation am dringendsten bedürftig. Es werden Ihnen daher, um dieselbe herbeizuführen, Entwürfe einer neuen Kreis= und Provinzial=Ordnung für diese Provinz vorgelegt werden.

Es werden Ihnen ferner Gefetentwürfe zugehen, durch welche die bewährten Grundsätze der altpreußischen Gesetzgebung über die wirthschaftliche Busammenlegung von in vermengter Lage befindlichen Grundstücken auf das Geltungsgebiet des rheinischen Rechts und auf die hohenzollern'ichen Lande unter Berücksichtigung ber besonderen Verhältniffe diefer Landestheile ausgedehnt werden follen.

Meine Herren! Indem ich Sie im Namen Seiner Majestät begruße, lade ich Sie ein, Ihre Arbeiten wieder aufzunehmen, und gebe mich namens ber Staatsregierung ber Hoffnung bin, daß es gelingen wird, die gewichtigen Aufgaben bieser neuen Seffion unter Ihrer patriotischen Mitwirkung einer gedeihlichen Erledigung entgegen zu führen. Im Auftrage Gr. Majestät des Kaisers und Königs erkläre ich ben Landtag ber Monarchie für er=

#### Bermischtes.

Bermischtes.

Verlin, 14. Januar. Ein hiefiger Privatbansmeister, der in einer vor dem Schwurgericht am Landsgericht II. gestern stattgesundenen Berhaudlung wegen Beihilfe zum betrügerischen Bantervott unter Ausschluß mildernder Umstände zu einem Jahre Zuchtaus und mehriährigem Sheverlust verurtheilt war, hat sich in der Nacht von gestern auf heute in seiner Zelle erhängt. Erwar eine in weiteren Kreisen bekannte Bersönlichseit und erfrente sich in den Kreisen der Baubeslissenen eines bedentenden Ansehnung in der Keithstraße, konnte sich eine vornehme Wohnung in der Keithstraße, konnte sich eine eigenes Gespann halten, kurz er lebte auf großem Fuß.

\* Als dei der vorgestrigen Vorstellung\* im Eircus Renz eine der Artistinnen, ein Fräulein Regina, die Schlußnummer des Programms, die Gasopp- und Barrieren-Boltige, zu executiren im Begriff war, stürzte sie von dem ungesattelten Perve und wurde von diesem so

von dem ungelattelten Pferde und wurde von diesem so getreten, daß sie die Borstellung nicht fortsetzen konk Sie dürfte vorausssichtlich für einige Zeit an der Aus-führung ihrer Exercitien behindert sein.

führung ihrer Erercitien behindert fein.

\* [Erschossen und verbrannt!] Auf entsetliche Weise hat der Handschuh: Fabrikant S. in der Bellealliancestraße seinem Leben ein Ende gemacht. S., der
schon längere Zeit an Gemüthßaffection litt, hat am
Montag seine Wohnung verlassen und sich nach dem
Grunewald begeben, woselbst er in der Nähe von
Schlachtensee einen eigenartigen Selbstmord ausführte,
indem er zunächst seine Kleider mit Benzin begoß,
diese anzündete und gleich darauf sich aus einem Revolver
ein Kugel in den Kopf jagte. Die vollständig angetohlte Leiche wurde gegen Abend von zwei Spaziergängern
aufgefunden, welche die Persönlichteit des Lebensmiden
auß Papieren, die sie in einer halbverbrannten Brief-

aufgefunden, welche die Bersönlichkeit des Lebensmüden aus Papieren, die sie in einer halbverbrannten Brieftasche vorfanden, festzustellen vermockten.

\* Mit dem Tode des Prinzen Angust von Würtemberg — schreibt die "B. 3." — ist einer der schönsten Komane der Gegenwart zu seinem Abschusse gelangt, der den Brinzen als einen Ebelmann im wahren Sinne des Wortes charakterisirt. Im Hause Holmannstraße 16 ließe er sich der ehemaligen Tänzerin Bethge antrauen, als diese auf dem Sterbebete lag, und legitimirte dadurch seine und ihre Tochter. Für diese Kind lebte und webte der fürstliche Gemahl fortan. Hier brachte er tagtäglich seine freien Stunden zu, hier war er nur der liebende Bater. Und hinter ihm schlossen sich, sobald er seinem Wagen entstiegen, die Kforten des Hauses ängstlich, damit kein Lauscher das reine Familienleben störe. Hier hatte die ganze Familie der Entschlassenen ein trautes heim. Für Alle war durch Kenten gesorgt, für die Mutter der Todten, sür zwei Schwestern, ebenfalls Tänzerinnen, welche am Tage der Trauung ihren Abseim der Brinzen holte vor einem Jahre ein Garde-Hauptmann als Gattin heim. Sie ist ist vie ereiche Erin Mer für die Familie ist weiter

Dahnsahner. Die Locher des Prinzen holte vor einem Jahre ein Garbe-Hauptmann als Gattin heim. Sie ist jest die reiche Erbin. Aber für die Familie ist weiter gesorgt und das Bethge'sche Familienheim bleibt intakt, so lange noch ein Mitglied derselben lebt.

\* Gestern Morgen hat der Director des Grand Hotel am Alexanderplatz seinem Leben durch eine Kugel ein Ende gemacht. In einem zurückgelassenen Briefe theilte er als Grund diese Entschlusses ein unheilbares Leiden mit, das mit seiner pollständigen Erblindung enden Leiden mit, das mit seiner vollständigen Erblindung enden

muffe.

Paris, 12. Jan. Eine Sociét's anti-deiste versfammelte sich gestern zum ersten Male in der Salles Willette. Sie versolgt den verrückten Zweck, wie aus Art. 2 ihrer Statuten erschtlich ift, das Wort Gott aus allen Sprachen der Welt auszumerzen; denn da Gott nur ein Wahn ist, hat sein Name keinerlei Bedeutung." Den Schriftsellern, Publicisten und Dichtern, welche sich dem Bereine angeschlossen haben, ist es nicht erlaubt, sich der Worte: Gott, göttliche Macht, Vorsehung u. s. w. anders als zur Bekämpsung des Begriffs zu bedienen. Ein entsprechendes Berbot wird allen übrigen Antideiften

Sin entsprechendes Verbot wird allen übrigen Antideisten für ihre Correspondenzen und Gespräche auferlegt.

ac. London, 13. Jan. Ein heftiger Schneesturm wüthete gestern in fast ganz England und seitdem berrscht eine empfindliche Kälte. Bon der Küste werden zahlreiche mit Verlust von Meuschenleben verknipste Schiffsunfälle gemeldet. — In dem Prozesse Lord Lytton's gegen Miß Deveh und Andere wurde gestern im Kanzleigerichtshofe die vor Kurzem angeordnete einstweilige Inhibirung der Beröffentlichung der Briefe des versstorbenen Lord Lytton (Bulwer) an seine Gemahlin, sowie der Briefe des jetzigen Lord Lytton an seine Mutter, durch ein Urtheil des Vicesanzlers Sir James Bacon permanent gemacht. Denmach dürfen Miß Deveh und ihre Verleger weder die fraglichen Briefe veröffentlichung in andere Hände übergehen lassen. in andere Bande übergeben laffen.

#### Börsen-Depesche der Danziger Zeitung. Realin dan 15 Jan

| Berlin, den 13. Januar. |        |         |                 |        |        |  |  |  |
|-------------------------|--------|---------|-----------------|--------|--------|--|--|--|
| Crs. v. 14 Grs. v. 14.  |        |         |                 |        |        |  |  |  |
| Weizen, gelb            |        |         | II.Orient-Anl   | 64,10  | 64,10  |  |  |  |
| April-Mai               | 167,00 | 167,00  | 4% rus. Anl. 80 | 82,00  |        |  |  |  |
| Juni-Juli               | 172,00 | 172.00  | Lombarden       | 245,00 |        |  |  |  |
| Roggen                  |        |         | Fransosen       | 498,00 |        |  |  |  |
| April-Mai               | 145,50 | 145,50  | OredAction      | 505,50 |        |  |  |  |
| Mai-Juni                | 145.70 | 145,50  | DiseComm.       | 201.60 | 201,40 |  |  |  |
| Petroleum pr.           |        |         | Deutsche Bk     | 150,50 |        |  |  |  |
| 200 🕱                   |        |         | Laurahütte      | 99,60  |        |  |  |  |
| Januar                  | 23,70  | 23.80   | Oestr. Noten    | 165,35 | 165.35 |  |  |  |
| Rüböl                   |        |         | Russ. Noten     | 212,50 |        |  |  |  |
| April-Mai               | 52,80  | 52.70   | Warsch, kurz    | 212,15 |        |  |  |  |
| Mai-Juni                | 53,20  |         | London kurz     | 20,47  |        |  |  |  |
| Spiritus loco           | 42,10  |         | London lang     | 20,285 |        |  |  |  |
| April-Mai               | 44,10  |         | Russische 5%    | ,      | 20,20  |  |  |  |
| 4% Consola              | 103,40 | 103,40  | SWB. g. A.      | 63,90  | 63.70  |  |  |  |
| 34% westpr.             |        |         | Galizier        | 108,60 | 108.70 |  |  |  |
| Pfandbr.                | 95,60  | 95,60   | Mlawka St-P.    | 113.90 | 113,20 |  |  |  |
| 4% do.                  | 102,40 | 102,30  | do. St-A.       | 83,20  | 83,00  |  |  |  |
| 5% Rum.GR.              | 93,10  | . 93,00 | Ostpr. Südb.    |        | ,      |  |  |  |
| Ung. 4% Gldr.           |        |         | Stamm-A.        | 100.40 | 100,00 |  |  |  |
| Neueste Russen 96.90.   |        |         |                 |        |        |  |  |  |
| Fondsbörse: günstig.    |        |         |                 |        |        |  |  |  |

Samburg, 14. Januar. Getreidemarkt. Weizen loco unveränd., auf Termine fest, he Januar 158,00 Br., 157 Gd., he April-Mai 167 Br., 166 Gd. — Roggen loco unveränd., auf Termine fest, he Januar 126 Br., 125 Gd., he April-Mai 126 Br. 125 Gd. — Hogen und Gerke unveränd. — Rüböl still, loco —, he Mai 53½. — Spiritus fest, he Januar 33 Br., he Hebruar März 33½ Br., he Hebruar März 33½ Br., he Meril-Mai 33½ Br. — Kassee ruhig, Umlat 2500 Sad. — Betroleum behpt. Standard white loco 7.25 Br., 7,15 Gd., he Januar 7.05 Gd., he Febr.-März 7,20 Gd. — Wetter: Regnerisch.

Bremen, 14. Januar. (Schlußbericht.) Betroleum sessen.

\*\* Februar 7.00 bez. und Käufer, \*\* März 7.10 bez., \*\* April 7.20 Br., \*\* August-Dezember 7.60 Br. Frausturt a. M., 14 Januar. Esseember 283%, Collegate 1213%, Galizier 2173%, Aegypter 6534. 4% ungar. Holderent 1213%, Galizier 2173%, Aegypter 6534. 4% ungar. Holderent 14. Januar. (Schluß-Course.) Desterr. Bapiers rente 83,074%, 5% österr. Bapierrente 98,35, österr. Sibers rente 83,074%, 5% österr. Bapierrente 98,35, österr. Sibers rente 83,90, österr. Golderente 105,50, 6% ungar. Golderente —, 4% ungar. Golderente 196,15, 5% Bapiers rente 92,30, 1854er Loose 127,50, 1860er Loose 137,00, 1864er Loose 171,50, Creditloose 176,00, ungar. Brämtensloose 116,50, Ereditactien 294,60, Franzolen 300,90, Rombarden 146,90, Galizier 263,00, Kaschau-Oberberger —, Bardubiser 153,00, Mordwestbalu 171,50, Elsetbalu 175,50, Elsebalu 234,00, Aronweinz-Rusbolsshu 175,50, Gliziabeth-Bahu 234,00, Rronweinz-Rusbolsshu 2410,00, Unionbant 75,50, Unglo-Austr. 98,00, Wiener Bantberein 101,00, ungar. Creditactien 307,00, Mordbahn 2410.00, Unionbank 75,50, Anglo-Austr. 98,00, Wiener Bankserein 101.00, ungar. Creditactien 307 00, Deutsche Plätze 60.45, Londoner Wechsel 123,85, Bariser Bechsel 48,87, Amsterd. Wechsel 102.30, Napoleons 9,79½, Dufaten 5,76, Markusten 60,45, Kuss. Banknoten 1,28%, Silbercouvons 100.00, Tramwah 211,50, Tabaksactien 123,00. Vöhmische Bodencredit — Austredam, 14. Nannar. Getreidemarkt. (Schlußbericht.) Weizen auf Termine unveränd., März 214. — Roggen loco fester, auf Termine geschäftsloß, März 155, März 155. — Rüböl loco 30½, März 30%.

Mai 30%.
Mai 30%.
Matwerpen, 14. Jan. Betroleummarkt. (Schlußsbericht.) Raffinirtes The weiß, loco 18 bez., 181/8 Br., He Fanuar — Br., He Februar 181/8 Br., He März 181/8 Br., He September=Dezember 191/2 Br.

Baris. 14. Januar. Rohauder 88° behpt., loco 33,25. Weißer Buder fest, Nr. 3 %r 100 Kilogr %r Januar 41.25. %r Jebruar 41,60, %r März-Juni 42,25, %r Mai-August 43,25.

Mai-August 43,25.

Livervool, 14. Januar. Baumwolle. (Schlußbericht.) Umfat 8000 Ballen, davon für Speculation und Export 1000 Ballen. Umerikaner ruhig, Surats ruhig. Middl. amerikanische Januar-Kebruar-Lieferung 5<sup>58</sup>/s4, Kebruar-Mära-Lieferung 5<sup>59</sup>/s4, März-Upril-Lieferung 5<sup>58</sup>/s4, April-Mai-Lieferung 6<sup>58</sup>/s4, März-Upril-Lieferung 6<sup>58</sup>/s4, Mai-Juni-Lieferung 6<sup>58</sup>/s4, Mai-Juni-Lieferu Berginsliche Depots 29 499 066 Rbl.

Rewhork, 14. Januar. Wechsel auf London 4,811/4.
Rother Weizen loco 0.94, % Hanuar —, % Februar 0,93%, % März 0,95. Wehi loco 3,50, Mais 0,53. Fracht 4,44.

#### Danziger Börfe.

| Amtliche Notirungen am 15. Januar.        |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Meizen loco unperändert. 2 Tonne von 2000 | 8       |
| feinglafia u. weiß 127—131# 160—170 M.Br. |         |
| bochbunt 127—1318 160—168 M.Br.           |         |
| LEUDINI 120 1000 100 100 100              | 147-164 |
|                                           | M bez.  |
| roth 125—1328 148—158 M.Br.               |         |
| ordinair 115—128# 130—148 M.Br.           | ~       |
| Regulirungspreis 1268 bunt lieferbar 150  | 4 4 00. |

Regulirung Preis 126A bunt lieferbar 150 A.
Auf Lieferung 126A /w April-Mai 1514 M. Br.,
151 M. Gb., /w Mai-Juni 154 M. Br., 153 M.
Gb., /w Juni-Juli 156 M. Br., 155 M. Gb.
Roggen loco unverändert, /w Tonne von 2000 A
grobförnig /w 120A inländ. 126—127 M.
fein.förnig /w 120A tranf. 1154/2 M.
Regulirung Spreis 120A lieferbar inländischer 127 M.,
unterpoln. 117 M., tranf. 115 M.
Auf Lieferung /w April-Mai unterpolnischer 120 M.
Gb., transit 119 M. Gb.
Gerste /w Tonne von 2000 A
grof 112A 138 M.
m. 105A 122 M.

inte 105B 122 M.

1. 105B 122 M.

Rleefaat 7°2 200 T weiß 110–120 M. Kleie 7°2 100 V 3,60–4,00 M. Spiritus 7°2 10 000 % Liter loco 40 M. Gd. Wechfels und Fondscourfe. London, 8 Tage, gem., Amfterdam 8 Tage, — gemacht. 4½% Prenßische Consolidirte Staats: Anleihe 102,65 Gd., 3½% Prenßische Staatsschuldscheine 99,50 Gd., 3½% Westdrenßische Pfandbriese ritterschaftlich – Br., Vorsteheramt der Kaufmanuschaft.

Danzig, 15 Januar. Getreideborfe. (F. E. Grobte.) Wetter: trübe.

Weizen loco schwach zugeführt, hatte heute eine ruhige Stimmung zu unveränderten Preisen, und wurden 250 Tonnen gekauft. Bezahlt ist worden für inländischen Sommer= 130, 131, 132\(\pi \) 153 \(\lambda\), roth milbe 127/8, 128\(\pi \) 155, 156, 157 \(\lambda\), bunt 127\(\pi \) 155 \(\lambda\), gut bunt 129\(\pi \) 158 \(\lambda\), hell bezogen 130\(\pi \) 155 \(\lambda\), hellbunt 128\(\pi \) 156 \(\lambda\), glasig 128\(\pi \) 160 \(\lambda\), hochbunt und glasig 126 bis 130\(\pi \) 160—164 \(\lambda\), alt hellbunt 127\(\pi \) 160 \(\lambda\), für polnischen zum Transitt roth milbe 123/4\(\pi \) 147 \(\lambda\), hellfarbig 125\(\pi \) 150 \(\lambda\), hellbunt 125/6\(\pi \) 156 \(\lambda\) \(\frac{\pi \chi}{\pi \}\) 150 \(\lambda\), hellbunt 125/6\(\pi \) 156 \(\lambda\) \(\frac{\pi \chi}{\pi \}\) 200ne, russischen 151\(\lambda\) \(\lambda\) 200. \(\pi \) 151 \(\lambda\) 30\(\pi \), \(\pi \) 151 \(\lambda\) 30\(\pi \), \(\pi \) 30\(\pi \) 30\(\pi \), \(\pi \) 30\(\pi \) 30\

155 M. Gd. Regulirungspreis 150 M.
Roggen loco behanptet bei geringer Zufuhr, und met 2008 nach Qualität für inländischen 126, 127 M., für russtichen zum Transit schmal 115½ M. Her Tonne bezahlt. Termine April-Mai untervoln. 120 M. Gd., Transit 119 M. Gd. Regulirungspreis 127 M., untervoln. 117 M., Transit 115 M.— Gerste loco unverändert, inländ. große brachte 1128 138 M., kleine 1058 122 M. Me Tonne. — Hofer loco inländischer zu 128, 129 M. Me Tonne verlauft. — Weizenkleie loco russische mit Revers nach Qualität zu 3,60, 3,75, 3,90 und 4 M. Me Centner gekanst. — Widen loco inländische mit 136 M. We Tonne bezahlt. Kleesaat loco inländische meiße zu 55 und 60 M. Me Centner verkauft. — Hodden loco inländische meiße zu 55 und 60 M. Me Centner verkauft. — Hodden loco inländ. mit 132 M., absallender mit 115 M. Me Tonne bezahlt. — Spiritus loco 40 M. Gd.

#### Schiffs-Lifte.

Renfahrwaffer, 14. Januar. — Wind: D. Gesegelt: Rora (SD.), Larsen, Kopenhagen, Getreibe und Kleie.

Setreide und Kleie.

15. Januar. Wind: DSD.
Richts in Sidt.
Thorn. 14. Januar. — Wasserstand: 0.87 Meter.
Wind: SD. — Wetter: bedeckt, trübe, windig, auch naß,
Temperatur auf Kull.
Eißgang über die halbe Strombreite.

Stettin, 14. Januar. Der Danufer "Breslau", von Liban nach Konen, hat bei Stagen 3 Schraubensflügel verloren, ist aber ohne Hilfe gestern in Jamburg angesommen, wo er die Keserveschraube einsetzen und dann die Reise nach Konen weiter fortsetzen wird. Terigeking, 13. Januar. Die Mannschaft des in den Außengründen gestrandeten Schisses "Carmathensiste", über deren Schissla man bisher in Sorge war, ist von einem Fischerschapenge aus Oftende gerettet worden. Chiffs = Nachrichten.

#### Berliner Fondsbörse vom 14. Januar.

Berliner Fondsbörse vonn 14. Januar.

Die Börse eröfinete heute bei wenig veränderten Coursen auf speculativem Gebiet in ziewlich fester Haltung; die von den fremden Börsenplätzen verliegenden Tendenr-Meldungen lauteren nicht serade augunstig, beten auer im Uebrisch keine zeschät iche Anregung dar. Hier trat die Speculatien nicht aus iner Reservirtheit heraus und Geschäft und Umrätze bewegten eich in engsten Grenzen. Sehr bad sehwächte zich die Stimmung in Folge einer Faliments -Meldung aus Newyerk siemlich allgemein etwas ab; im wei eren Verlaufe des Verkehrs wachte zich dann auf Deckungskäufe eine Befestigeng der Haltung und ewas grössare geschäftliche Regnankei bemerkich. Der Kapitalsmarkt erwies eich feot für heimische selide Anlagen, während tremde, festen Zins tragende Papiere, welche mehr den Bewegungen des Speculation marktes 'elgen, sehwach lagen. Die Gassawerthe der übrigen Geschäftszweige zile en ruhig bei zumeiste changeten Ceursen. Der Privat-Dissent wurde mit 32,6 Prec. neitrt

Anf internationalem Gebiet setz'en österreichische Credit-Actiem ziemlich lest ein, ga'en aber dann bei mänigen Umsätzen etwas nach Franzosen waren fester und lebhater; Lombarden und andere österreichische Bahnen wenig veränder und ruhig. Von den fremden Fonds sind russische Werthe wie ungarische Goldrente as atgeschwächt und ruhiger zu nennen. Deutsche und preussische Staatsfonds wiesen in fester Hal ung ruhigen Verkehe auf; inländische Eisenbahn Prioritäten theilweise gefragt. Bank actien waren ester und vereinzelt ehhal er, Industrie Papiere wenig verändert und ruhig. Montanwerthe schwächer.

| ustrie Papiere wenig verändert und ruhig. Mentanwerthe schwache<br>Indische Eisenbahn - Action ziemlich fest und ruhig. |       |        |                          |          |              |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|----------|--------------|--|--|--|
|                                                                                                                         |       |        |                          |          | 01/          |  |  |  |
| Deutsche F                                                                                                              | onds. |        | Thuringer                |          | 81/6<br>4    |  |  |  |
| tsche Reichs-Anl.                                                                                                       | 14    | 103,70 | Tilsit-Insterburg        |          |              |  |  |  |
| solidirte Anleihe                                                                                                       | 41/9  | 102,90 |                          |          | 41/s<br>11/s |  |  |  |
| do. do.                                                                                                                 | 4     | 103,40 |                          |          | 1            |  |  |  |
| ts-Schuldscheine                                                                                                        | 31/2  | 99,70  | (†Zinsen v. Staate gar.) | Div. 1   | 888          |  |  |  |
| preuss.ProvOblig.                                                                                                       | 4     | _      | Galizier   10            | 08,75  1 | 7,02         |  |  |  |
| stpreuss. ProvObl.                                                                                                      |       | 101.70 |                          |          | 21/9         |  |  |  |
| dsch. CentrPfdbr.                                                                                                       | 4     | 108,40 | KronprRudBahn            | 75,80    | 42/9         |  |  |  |
| preuss. Pfandbriefe                                                                                                     | 31/2  | 95,70  |                          |          | 0            |  |  |  |
| do. do.                                                                                                                 | 4     | 102,00 | OesterrFranz. St 45      |          | 68/          |  |  |  |
| mersche Pfandbr.                                                                                                        | 31/9  | 95,70  |                          |          | 40/5         |  |  |  |
| do. do.                                                                                                                 | 41/2  | -      |                          |          | 5            |  |  |  |
| do. do.                                                                                                                 | 4     | 101,60 |                          |          | 317/         |  |  |  |
| ensche neue do.                                                                                                         | 4     | 101,50 |                          |          | 74           |  |  |  |
| stpreuss. Pfandbr.                                                                                                      | 81/9  | 95,60  |                          |          | -            |  |  |  |
| do. do.                                                                                                                 | 4     | 162,20 |                          |          | -            |  |  |  |
| do. do.                                                                                                                 | 4     | 102,81 |                          |          | -            |  |  |  |
| do. II. Ser.                                                                                                            | 41/9  | 102,30 | Warschau-Wien  2:        | 13,75    | 10           |  |  |  |
| do. de. H.                                                                                                              | 4     | -      | 1                        | 0.40.    | 100          |  |  |  |
| do. do. II. Ser.                                                                                                        | 4     | 109,20 | Ausländische Pric        | oritate  | 3-           |  |  |  |
| nm. Rentenbriefe                                                                                                        | 4     | 102,00 | Obligationer             |          |              |  |  |  |

Pon

Lübec

do. do. do. Oldeni

Russ.

Magd Mains

Marie

Saal-Bahn St.-A. 61,90 0 0 102,90 Stargard-Posen 103,00 41/s

| Posensche do.         | 4    | 101,90                    | O orreguence          |        |         |
|-----------------------|------|---------------------------|-----------------------|--------|---------|
| Preussische de.       |      | 101.90                    | Gotthard-Bahn         |        | 101,75  |
| A TOUBBROOM O         | X    | 1202,00                   | +KaschOderb.gar.s.    | 5      | 82,96   |
|                       |      | -YUA                      | do. do. Geld-Pr.      | 5      | 102,00  |
| Ausländische          | Fond | A.                        | †Kronpr. RudBahn.     | 4      | 71,50   |
|                       |      |                           | +OesterrFrStaatsb.    | 3      | 398,75  |
| Oesterr. Goldrente .  | 4    | 88.00                     | +Oesterr. Nordwestb.  | 5      | 85,00   |
| Oesterr. PapRente.    | 5    | 80,80                     | de. do. Elbthal.      | 5      | 84.60   |
| do. Silber-Rente      | 41/8 | 69,25                     | †Südösterr. B. Lomb.  | 3      | 309,50  |
| Ungar. Eisenbahn-Anl. | 5    | 101,00                    | +Südösterr. 50 o Obl. | 5      | 104,30  |
| do. Papierrente .     | 5    | 76,30                     | †Ungar. Nordostbahn   | 5      | 81,00   |
| do. Goldrente         | 6    | 102,20                    | +Ungar. do. Gold-Pr.  | 5      | 101,25  |
| do. do.               | 4    | 80,50                     | Brest-Grajewo         | 5      | 97,20   |
| Ung. OstPr. I. Em.    | 5    | 81,20                     | †Charkow-Azow rtl.    | 5      | 99,80   |
| RussEngl. Anl. 1870   | 5    | 98,90                     | †Kursk-Charkow        | 5      | 99,75   |
| do. do. Anl. 1871     | 5    | 97,00                     | +Kursk-Kiew           | 5      | 102,90  |
| do. do. Anl. 1872     | 5    | 97,00                     | +Mosko-Rjäsan         | 5      | 103,80  |
| do. do. Anl. 1873     | 5    | -                         | +Mosko-Smolensk       | 5      | 100,€0  |
| do. do. Anl. 1875     | 41/2 | 90,00                     | Rybinsk-Bologoye.     | 5      | 93.60   |
| do. do. Anl. 1877     | 5    | 99,15                     |                       | 5      | 102,00  |
| do. do. Anl. 1880     | 4    | 81,90                     | †Rjäsan-Kozlow        | 5      | 99,90   |
| do. Rente 1883        | 6    | 109.00                    | †Warschau-Teres       | 1 2    | 1 00,00 |
| do. 1884              | 5    | 96,90                     | D 1 T 1-4             | · A .  | 4:      |
| Russ. II. Orient-Anl. | 5    | 64,20                     | Bank- u. Industr      | 10-A   | men.    |
| do. III. Orient-Anl.  | 5    | 64,30                     |                       | Div.   | 1888    |
| do. Stiegl. 5. Anl    | 5    | 65,00                     | - " G Ton             | 131,7  | 5 51/2  |
| do. do. 6. Anl        | 5    | 91,20                     | Berliner Cassen-Ver.  |        |         |
| RussPol. Schatz-Ob.   | 4    | 90,90                     | Berliner Handelsges.  | 149,7  |         |
| Poln.LiquidatPfd      | 4    | 58,30                     | Berl.Produ.HandB      | 82,7   |         |
| A                     | 471  | The state of the state of | Bremer Bank           | 108,10 | 0 4,86  |

| Amanile Anlaiba       | 41/2  | _       | Bremer Bank            | 108,10 | 6,0        |
|-----------------------|-------|---------|------------------------|--------|------------|
| Amerik. Anleihe       | 7     |         | Bresl. Discontobank    | 81,00  | 5          |
| Newyork. Stadt-Anl.   |       | 100 00  | Danziger Privatbank.   | 126,50 | 9          |
| do. Gold-Anl.         | 6     | 128,80  | Darmst. Bank           | 149,80 | 81/        |
| Italienische Rente .  | 5     | 97,90   | Deutsche GenssB .      | 132,75 | 71/        |
| Rumänische Anleihe    | 8     | 108,40  | Deutsche Bank          | 150,20 | 9          |
| do. do.               | 6     | 103,25  | Deutsche Eff. u. W.    | 121,80 | 9          |
| do. v. 1881           | 5     | 98,76   |                        | 143,25 |            |
| Türk, Anleihe v. 1866 | 5     | 8,10    | Deutsche Reichsbank    | 89,60  | 5          |
|                       |       |         | Deutsche HypothB.      | 201,40 |            |
| Hypotheken-Pfs        | ndhr  | iofa    | Disconto-Command       |        | 0          |
| TIAhameven-T 19       | muni. | 1010.   | Gothaer GrunderBk.     | 21,00  |            |
| Pomm, HypPfandbr.     | 15    | 1107,00 | Hamb. CommerzBk.       | 123,60 |            |
| II. u. IV. Em         | 5     | 102,75  | Hannöversche Bank .    | 112,25 |            |
| П. Ет                 | 41/2  | 100.20  | Königsb. Ver Bank .    | 101,00 | 6          |
| III. Em               | 41/9  | 98.75   | Lübecker CommBk.       | 105,75 | 54         |
| Pr. BodCredABk.       | 5     | 110,80  | Magdeb. PrivBk         | -      | 54         |
| Pr. CtrBCred.         | 4     | 100,40  | Meininger Creditbank   | 91,00  | 54         |
| de. unk. v. 1871      | 5     | 101.40  | Norddeutsche Bank .    | 156,80 | 81/        |
| de. de. v. 1876       | 41/2  | 102,16  | Oesterr. Credit-Anst . |        | 88/        |
|                       | 5     | 109.00  | Pemm. HypActBk.        | 46,00  | 0          |
| Pr. HypActien-Bk      |       | 102.00  | Posener ProvBk         | 116,50 | 61/        |
| do. do.               | 41/9  |         | Preuss. Boden-Credit.  | 100,50 |            |
| do. do.               | 3     | 99,00   | Pr. CentrBodCred.      | 126,60 |            |
| Stett. NatHypoth      | 5     | 100,20  | Schaffhaus, Bankver.   | 87,75  |            |
| do. do.               | 41/2  | 101,50  | Schannaus, Bankvor.    | 101,25 | A STATE OF |
| Poln. landschaftl     | 5     | 65,10   | Schles. Bankverein .   | 134,50 | 8          |
| Russ. BodCredPfd.     | 5     | 94,10   | Süd. BodCreditBk.      | 154,00 | 0          |
| Russ. Central- do.    | 5     | 88,00   |                        | -      | E014       |
|                       | -     |         | Actien der Colonia .   | 6575   |            |
| Lotterie-Anle         | ihen  |         | Leipz.Feuer-Vers       | 11700  |            |
|                       |       |         | Bauverein Passage      | 52,50  | 23/        |
| Bad. PrämAnl. 1867    |       | 131,00  | Deutsche Bauges        | 88,99  |            |
| Bayer. PrämAnleihe    | 4     | 133,78  | A. B. Omnibusges       | 172,30 | 91/        |
| Braunschw. PrAnl.     | -     | 26,60   | Gr. Berl. Pferdebahn   | 210,50 | 93/        |
| Goth. Prämien-Pfdbr.  | 5     | 89,68   | Berl. Pappen-Fabrik    | 68,00  | 4          |
| Hamburg, 50rtl, Loose | 3     | 188,89  | Wilhelmshütte          | 37,30  | -          |
| Waln-Mind Pr -S       | 81/-  | 195 30  | Ohowahl Eigenh -B.     | 51.00  |            |

| rämAnl. 1867 PrämAnleihe sohw. PrAnl. Prämien-Pfdbr. urg. 50rtl. Loose dind. PrS | 4<br>5<br>3<br>3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>3 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | 131,00<br>133,78<br>96,60<br>89,68<br>188,89<br>125,30<br>183,10            |                                                                                                | 59,50<br>88,60<br>172,30<br>210,50<br>68,60<br>37,30<br>51,00 | 1º/s<br>9º/s<br>9³/s<br>4<br> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Loose 1854                                                                       | 8 31/2                                                                        | 305,00<br>126.60<br>801,00<br>148,25<br>144,90<br>95,25<br>139,00<br>218,00 | Berg- u. Hütten, Dortm. Union Bgb Königs- u. Laurahütte Stolberg, Zink do. StPr Victoria-Hütte | Div.<br>9,00<br>99,10<br>17,75<br>76,00<br>11,50              | 188                           |
| 0                                                                                | 5/19/3/19                                                                     |                                                                             |                                                                                                | 44 T                                                          | ERR                           |

| A STATE OF THE STA |                    | -                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| lisenbahn-Stamm- und<br>amm-Prioritäts-Actien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                           | Wechsel-Co                                                                                               | 8 Tg.   8                                                                                                      | Jan.<br> 169,20<br> 168,40                                                |
| en-Mastricht n-Dresden n-Hamburg n-Stettin au-SchwFbgSorau-Guben StPr leburg-Halberst. z-Ludwigskafen enbg-Miawkast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60,40<br>17,56<br> | 0<br>16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>0<br>5<br>3 <sup>1</sup> / <sub>9</sub><br>4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>2                    | Paris Brüssel do                                                                                         | 2 Mon. 5<br>8 Tg. 5<br>8 Tg. 3<br>8 Tg. 3<br>8 Tg. 3<br>8 Tg. 4<br>2 Mon. 4<br>3 Wch. 6<br>3 Mon. 6<br>8 Tg. 6 | 20,465<br>20,28<br>80,85<br>80,85<br>165,29<br>164,20<br>212,00<br>209,70 |
| do. StPr.<br>hausen-Erfurt<br>StPr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51,00<br>110,30    | 0                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | orten.                                                                                                         |                                                                           |
| schles, A. und C. Lit. B. reuss. Südbahn St. Pr. to Oderuferb. StPr. nische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                  | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>5 <sup>5</sup> / <sub>6</sub><br>5<br>7 <sup>2</sup> / <sub>8</sub><br>7 <sup>9</sup> / <sub>5</sub><br>6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | Dukaten Sovereigns 20-Francs-St . Imperials per 50 Dollar Fremde Banknot Franz. Banknot Oesterreichische | oten                                                                                                           | 20,37<br>16,215<br>1394,25<br>4,18<br>80,90<br>165,35                     |
| Bahn StA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01,00              | 07/                                                                                                                                                                                                       | do gi                                                                                                    | lhergulden                                                                                                     |                                                                           |

Meteorologische Depesche vom 15. Januar. 8 Uhr Morgens.

do. Silbergulder Russische Banknoten . .

| Original-Telegramm der Dansiger Zeitung.                                               |                                                             |                                                   |                                      |                                                                     |                                       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Stationen.                                                                             | Barometer<br>auf 0 Gr. u.<br>Meeresspieg.<br>red.inMillim.  | Wind                                              | l.                                   | Wetter.                                                             | Temperatur<br>in Celsius-<br>Graden.  | Semerkung.     |
| Muliaghmore Aberdeen                                                                   | 771<br>771<br>768<br>764<br>770<br>772<br>778<br>777        | BSO<br>NNW<br>BO<br>NO<br>N<br>BO<br>OSO<br>atill | 1 3 2 4 2 2 1                        | wolkenlos wolkig wolkig bedeckt bedeckt welkenlos bedeckt wolkenlos | 0<br>1<br>1<br>-2<br>25<br>-6<br>-23  |                |
| Moskan  Oerk, Queenstewn Brest  Helder Sylt  Hamburg  Swinemunde  Neufahrwasser  Memel | 767<br>757<br>761<br>768<br>761<br>761<br>763<br>767        | N<br>NO<br>NO<br>NO<br>NO<br>O<br>O               | 4 3 4 3 3 4                          | heiter Regen bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt        | 2<br>4<br>2<br>0<br>1<br>0<br>0<br>-5 | 1) 2) 8)       |
| Paris                                                                                  | 758<br>758<br>758<br>758<br>757<br>760<br>760<br>760<br>760 | OSO<br>NO<br>O<br>SOI<br>O<br>SO<br>ONO<br>still  | 1<br>2<br>1<br>2<br>3<br>1<br>1<br>1 | bedeckt welkenles bedeckt Dunst wolkig bedeckt Nebel halb bed.      | -8<br>-1<br>-9<br>-1<br>1<br>-1<br>-5 | 5)<br>6)<br>7) |
| Ile d'Aix                                                                              | 756<br>749<br>758                                           | 80<br>NO<br>80                                    | 4 4 1                                | bedeckt<br>bedeckt<br>welkenlos                                     | 3 . 2                                 |                |

1) Noted. 2) Nachts Schnee. 3) See sehr ruhig. 4) Anhaltende Schneeta l. 5) Nebel, gestern Abende Regen. 6) Nach 8 Schnee

Scala für die Windstärke: 1 = leiser Zug, 2 = leicht, 3 = schwack 4 = mässig, 5 = frisch, 6 = stark, 7 = steif, 8 = stürmisch, 9 = Sturm, 10 = starker Sturm, 11 = heftiger Sturm, 12 = Orkan.

Ueberficht ber Witterung. Eine Bone böchsten Luftdruckes erftrectt fich von Nordbritannien oftwärts über Standinavien hinaus nach Mordbritannien oftwärts über Standinavien hinaus nach Finnland hin, während der Luftdruck in der Alpengegend am niedrigsten ist. Bei meist schwacher östlicher und nordöstlicher Luftströmung ist das Wetter über der Nordhälfte Centraleuropas trübe und ziemlich warm, der Südhälfte meist heiter mit zunehmendem Froste. Minchen meldet 9, Friedrichshafen 11 Grad unter dem Gefrierpunkte. In Lappland und im Innern Rußlands herricht sehr strenge Kälte. Ausbreitung des Frostewetters auch über Nordwesseldeutschland ist zunächst wahrsteinisch. scheinlich.

Dentice Geemarte.

Meteorologische Beobachtungen.

| Januar. | Stunde | Barometer-Stand<br>in<br>Millimetern. | Thermometer<br>Celsius. | Wind und Wetter.       |
|---------|--------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 5       | 8 19   | 762,1<br>764,3                        | -1,0<br>-0,7            | SO., schwach, bedeckt. |

Börsen-Depeschen ber Danziger Zeitung.

Baris, 14. Jan. (Schlußbericht.) Broductenmarkt.
Weizen ruhig, He Januar 20,90, He Februar 21,10,
he März-April 21,50, He März-Juni 21,80. — Roggen
ruhig, He Januar 16,40, He März-Juni 21,80. — Roggen
ruhig, He Januar 16,40, He März-Juni 16,75. —
Mehl 9 Marques ruhig, He Januar 45,50, He
Februar 45,60, He März-April 46,00, He Härz-Juni
46,60. — Küböl ruhig, He Januar 67,00, He Februar
67,25, He März-Juni 68,50, He Mai-August 69,50. —
Spiritus fest, He Januar 44,50, He Februar 44,75,
her März-April 45,00, He Mai-August 45,50. —
Wetter: Schuer

Wetter: Schnee.
Paris, 14. Jan. (Schlußcourse.) 3% amortisirbare Kente 81,55, 3% Fente 79,52½, 4½% Anleihe 109,62½, Jialienische 5% Kente 97,10, Desterreich. Goldrente 87%, 6% ungar. Goldrente —, 4% ungar. Goldrente —, 5% Kussen 615,00, Lombard. Gisenbahn=Actien 315,00, Lombard. Brioritäten 305,00, Neue Türken 16,17½, Türkenloose 45,60, Credit mobilier 270, Spanier neue 59,90, Rangue ottomane 602,00, Aredit sonier 1320.

London, 14. Jan. Havannazuder Nr. 12 121/2 nom.

Die Hinterbliebenen.

Danzig, den 15. Januar 1885. Die Beerdigung des Gerichtsraths

a. D. Stepnif sindet am Freitag, ben 16. d. Wits., Vormittags 10 Uhr, vom Trauerhause, Paradiesgasse 36 aus, auf dem St. Bartholomäi-Kirch-

Auction

anf dem Henmarkt vor dem

hotel "Bum Stern".

Sormittags 10 Uhr, werde ich am oben angegebenen Orte, im Wege ber

eine Schimmelitute,

1 brannen Wallach

(Selbstfahrer)

an den Meistbietenden gegen sofortige baare Bahlung öffentlich versteigern.

Stützer,

Gerichtsvollzieher, (88 Danzig, Schmiedegasse Nr. 9.

Nach Danzig.

laden folgende Dampfer der "Det Forenede Dampskibs Sels-kab" aus Copenhagen:

in Malaga und in Cadiz, Rouen au-laufend, in diesen Tagen A. N.

Hansen. in Valencia, Hâvre anlaufend, in diesen Tagen Eina.

Danzig-Newcastle on Tyne

Glasgow-Danzig

Stach Leith

Wilh. Ganswindt.

Dampfer der Kon. Stoom-

boot Maatschappy Amster-

Generalversammlung

dam-Danzig. (8740 Dampfer Aftrea ladet u. fegelt 20. h. Beziehungen empfohlen. Näheres bei

J. H. Rehtz & Co.

Güteranmeldungen bei

ladet jest Dampfer "Baluta". Guteranmeldungen erbittet

v. 14.—18. d. Kursk.

ultimo Januar Kursk.

vom 15. bis 30. ds.

F. G. Reinhold.

F. G. Reinhold.

1 Spazierwagen

Zwangsvollstredung

in Genua

Livorno

Neapel

Catania Palermo

Tarragona

Barcelona Malaga

in Messina

Bractisch. Unterricht

# Saucen

Crosse & Blackwell

Batty & Co. in London empfiehlt in sehr großer Auswahl

## J. G. Amort,

Langgasse Nr. 4.

Aitrachaner Perl-Caviar, Umerifanischen Caviar, Umerifanische Minderzungen, Gothaer Cervelativiirste

empfiehlt G. Amort,

Langgasse 4. (8818 Rebe, Hafen, Puten, Kapaunen u. Hühner empfiehlt Magnus Bradtke. 50 Briefbogen

50 Couverts Cottillon - Orden, Cotillon = Touren, ladet "Emma" SD., Cpt. Wunderlich, gegen 20. ds. Cotillon-Geschenke ladet "Carlos" SD., Cpt. Plath, gegen (8869)

empfiehlt in großer Answahl zu Fabrifpreisen Adolph Cohn, Langgaffe Nr. 1, Langgaffer Thor.

Danziger Porter, in Gebinden und Flaschen, empfiehlt die Brauerei von P. F. Eissenhardt, Pfefferstadt 46.

Beste Kaminkohlen ex Schiff offerirt bidigst Ernst Rlemeck, Burgstraße Nr. 14/16, vorm. Gebr. Riemeck.

Stickereien

jeber Art werden auf Stoff ge-zeichnet, eingerichtet u. angefangen bei B. Meherheim, Breitgasse 124.

des Ortsvereins der Tischler und Bernfsgenossen Sonnabend, den 17. d. Mts., Abends 8½ Uhr, Borstädtschen Graben 9. Tagesordnung: 1. Vierteljahres= und Jahres-Bericht der Revisoren. 2. Geschäftliches. Aufmahme neuer Mitglieder. Borher: Bücherwechsel. Der Ausschniß.

I. Mitgliederversammlung der eingeschriebenen Hilfstasse. Tages-Drbung wie vor.

Sie örtliche Berwaltung. Gold und Silber tauft u. nimmt in Zahlung zu höchsten Preise

G. Seeger, Juwelier, Goldidmiedegaffe 22.

Rutscher-Rörfe. Autimer = Valetots

empfiehlt sehr preiswerth J. Baumann, Breitgasse Nr. 36. Rußische Pelzdecken

empfiehlt fehr preiswerth 3. Baumann, Breitgaffe 36. (8676 Für Inwelen, Gold und Silber werden die höchst. Preise

gezahlt. **Rosenstein**, Juwelier, Goldschmiedegasse 5.

Rüben-Rohauder ungefähr 10%, da man an eine Ab-nahme des Buderrübenbaues glaubt, Berkäufer gurud-

haltend.

Glasgow, 14. Januar. Robeisen. (Schluß.) Mixed numbres warrants 42 sh. 2½ d.

Ketersburg, 14. Januar. Wechsel London 3 Monat 25½. Bechsel Handurg, 3 Monat, 214½. Wechsel Hamsterdam, 3 Monat, — Wechsel Paris, 3 Monat, 264½. ½. Juperials 7,91. Kuss. Präm. Anl. de 1864 (gestplt.) 215. Kuss. Främ. Anl. de 1866 (gestplt.) 215. Kuss. Präm. Anl. de 1866 (gestplt.) 210. Kuss. Unseihe de 1873 143. Russ. Anlie Unseihe de 1877 — Kuss. Vusselle 6 % Goldrente 164. Russische 1865 Boden-Credit-Plandbriefe 141½. Große russische Eisenbahnen 249. Kursst-Kiew-Uctien 306. Petersburger Disconto Bank 543. Warschauer Disconto Bank 315. Russische burger Visconto = Vant 343. Warlchauer Visconto-Bank 315. Russische Bank für auswärtigen Handel 303. Privatdiscont 61/5 %. — Productenmarkt. Talg loco 56,00, 300 August —. Weizen loco 11,50. Roggen loco 8,50. Hafter: Frost.

loco 15,50. — Better: Froft.

Rewyst, 13 Januar. (Schluß = Courfe.) Wechsel auf Berlin 94%, Wechsel auf London 4,81½, Cable Transsers 4,85½, Wechsel auf Paris 5,27½, 4 % sundirte Anleihe von 1877 121%, Erie=Bahn-Actien 14¼, Newyorfer Centralb=Actien 88%, Chicago-North Western Actien 90¼, Laste-Shore-Actien 61¾, Central-Bacisic Actien 33¾, Rorthern Pacific = Breferred = Actien 40¼, Louisville und Rasbville-Actien 25¼. Union Bacisic Actien 49¾. Chicago Milm u. Et. Banl-Actien 49¼. Chicago Milm u. Et. Banl-Actien 17¼. Reading u. Philadelphia-Actien 16¾, Wabash Preferred Actien 12½, Illinois Centralbahn-Actien 121, Crie Second = Bonds 58¾, Central = Bacisic = Bonds 109¾.

— Waarenbericht. Banumoske in Rewyorf 11⅓, do. in New-Orleans 10¾, rass. Petroleum 70% Abel Test in Rewyorf 75% Gd., do. do. in Philadelphia 7½ Gd., robes Petroleum in Rewyorf 6¾, do. Bipe line Certissicates — D. 70¾ C. — Wais (New) 52½. — Buster (Fair resining Muscovades) 4,55. — Rassee (fair Rioz) 9,55. refining Muscovades) 4,55. — Kaffee (fair Rios) 9,55. — Schmalz (Wucor) 7,50, do. Fairbanks 7,62, do. Robe und Brothers 7,45. Speck 7 Getreidefracht 4½.

Productenmärkte.

Rönigsberg, 14. Januar. (v. Portatins n. Grothe.)

Beizen yer 1000 Kilo bochbunter 126/7A 154, 156.50, 128A 157, 157,50, 134A 160 M bez., bunter ruff. 120A 142,25 M bez., rother ruff. 126A 141, 129/30A 148,25 M bez. Roggen yer 1000 Kilo inländischer 120A 125,50, 122A 128, 124A 130, 126A 132,50 M bez. ruffisch 120A 115, 115,50 M bez. yer Januar 129 M (H)., yer Friibiahr 129 M (H). — Gerste yer 1000 Kilo große 130, 134,25, 135,75, 137 M bez. — Hafer yer 1000 Kilo scope 130, 134,25, 135,75, 137 M bez. — Hafer yer 1000 Kilo scope 120, 124, 126, 128 M bez. — Fafer yer 1000 Kilo scope 120 M bez. — Bohnen yer 1000 Kilo 120 M bez. — Withiahr 128 M (H). — Erbsen yer 1000 Kilo weiße 120 M bez. — Bohnen yer 1000 Kilo 120 M bez. — Wissen yer 1000 Kilo scilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Kleescat yer 1000 Kilo ruff. Handland 206 M bez. — Handland 206 M bez. — Kleescat yer 100

Nortis Mai 43,30, 74 Juni-Juli 44,30. — Petibienii loco 8,25 — Berlin, 14. Januar. Weizen loco 145—175 M, 70 Avrils Mai 166½—167 M bez., 70 Mai-Juni 168½ biš 169½ M bez., 70 Juni-Juli 171½—172 M bez. — Roggen loco 138—146 M bez., inländifder 142 biš 143½ M, 70 Januar 144—144¾ M bez., 70 Januar 344—144¾ M bez., 70 Juni-Juli 144¾ biš 145½ M bez., 70 Mai-Juni 145—145½ M bez., 70 Juni-Juli 145½—146¼ M bez., 70 Juli-August — M

bez., yer Sept.-Oftober — A bez. — Hater loco 138—162 M., oft= und westpreußischer 144—147 M., domm., udermärkischer und medlenburger 144—147 M., somm., udermärkischer und medlenburger 144—147 M., schlessischer und böhmischer 144 bis 147 M., feiner schlessischer und böhmischer 148—151 M., russischer 140—143 M. ab Bahn bez., yer April-Mai 141½—142½ M. bez., yer Mai-Juni 141½—142½ M., yer Juni-Juli 143 M. Gerste loco 124—185 M. — Mais loco 139—143 M., amerikanischer — M. ab Bahn bez., yer April-Mai 122½ M., yer Mai-Juni 122½ M., yer Juni-Juli 123 M.— Erbsen loco yer 1000 Kilogr. Futterwaare 135—147 M., Kochwaare 153 bis 210 M. — Weizenmehl Nr. 00 23,00—21,00 M., Nr. 0 21,00—19,50 M., Nr. 0 u. 1 19,75 bis 18,75 M., schuaren 19,65—19,75 M. bez., yer Januar Februar 19,65 bis 19,75 M. bez., yer Januar-Februar 19,65 bis 19,75 M. bez., yer Januar-Februar 19,65 bis 19,75 M. bez., yer Januar-Februar 19,65 m., yer April-Mai 19,85—19,95 M. bez., yer Januar 51,5 M., yer Januar-Februar 51,5 M., yer Febr.-Mārz — M., yer Januar-Februar 51,5 M., yer Febr.-Mārz — M., yer Januar-Februar 23,8 M.— Spirital loco ohne Faß 41,9 M. bez., yer Januar 42,2—42,5 M. bez., yer Januar-Februar 42,2—43,9—44,2 M. bez., yer Januar-Februar 42,2—43,9 M. ercl., Scoth

Bericht.) Tendenz: Fest. — Granulated — M., Krystallzuder II. — M., Krystallzuder II. — M., Krystallzuder II. — M., Krystallzuder II. — M., Kornzuder von 96 % 19,50—19,80 M excl., Kornzuder Rend. von 88 % 18,70—18,90 M excl., Kornzuder Rend. von 88 % 18,70—18,90 M excl., Radz-vroduct von 88 bis 92% 14,20—16,20 M excl., do. Rend. 75° 15,40—15,80 M excl.

Berantwortliche Redaction der Zeitung, mit Ausschluß der folgendes besonders bezeichneten Theile: H. Rodner — für den lokalen und prodisse gleilen Theil, die Handels und Schiffighristnachtichten: A. Rein für dem Suferatentheil: A. W. Rafemann, lämmtlich in Dausig.

Suppentiiche a. d. Gr. Minste 12. Freitag, 16. Januar 1885 wird die Suppenkilde eröffnet.

Austheilung der Suppe und Berkauf der Suppenmarken täglich von Dis 12½ Uhr Mittags.

Der Preis einer Marke, auf einen Liter Suppe lautend, beträgt 5 Bf. und findet eine unentgeltliche Verabreichung von Suppen nicht ftatt

## Danziger Tonklinstler=Berein. Symphonie-Concert

mit einem ausgewählten Orchefter in der nach den Grundfaten des Dr. S. Riemann verbefferten phrafirten Ausführung.

Dirigent: Dr. C. Fuchs.

Ende Februar im Apollosaal. Das Streichorchester ist durch die gütige Mitwirkung einer Anzahl von Bereins-Mitgliedern auf 36 Instrumente verstärkt. Billets sind in der Musikalien-Handlung von C. Ziemssen, Langenmarkt 1 zu haben. Numerirter Plat 3.4., Stehplat 2.4., Schülerbillets 1.4.

Der Vorstand.

Ob Schnee!

Ob Regen!

Wilhelm=Theater. Sonnabend, den 17. Januar 1885:

Großer humoristischer Maskenba

verbunden mit gang neuen diversen scherzhaften Aufführungen.

Einmaliges Caftspiel der berühmten Ersten Wiener Damenkapelle.

Großer Velocipeden=Triumphzug,

Grosser Pariser Clodoches. ausgeführt von der Grotesquetänzer-Gesellschaft Bourbonde.

Die Ballmufik wird ohne Panjen von 2 Regimentskapellen ansgeführt. Kapelle des 1. Leib-Husaren-Regiments Nr. 1 unter Leitung ihres Dirigenten N. Lehmann und Kapelle des Infanterie-Regiments Nr. 128 unter Leitung ihres Dirigenten C. Necoscowitz. Der Saal wird brillant decorirt.

Die Ausführungen der Decoration haben herr Runftgartner A. Baner und herr Decorateur S. Schiller übernommen. Die gesammten Aufführungen werden elettrisch belenchtet.

Bestellungen auf feste Pläte werden schon jett. Abends an der Raffe, entgegen genommen. Die Direction.

Ob Connenschein!

Ob Sturm!

Sonnabend, den 24. Januar er. in der vom Hochlöbl. Magistrat gütigst bewilligten Anla der Victoriaschule (Holzgasse), Abends 8 Uhr:

Vortrag über das Wesen der durch Idr. II. Riomann begründeten Vierorm des unsikalischen Vortrages mit Beifpielen am Clavier.

Billets a 1 M., Schülerbillets 50 Bf. sind bei herrn C. Ziemffen, Musikalienhandlung, Langenmarkt 1, zu haben. Dr. C. Fuchs.

Lehrer am Seminar der Bictoriafchule.

Journalzirkel bei F. A. Weber,

## Langgasse 78.

Auswahl nach Belieben. Billigste Bedingungen.

Fin Theaterplat, in der ersten Reihe des I. Ranges, ist für jeden fünften Tag zu vergeben. Ressectanten belieben ihre Adressen in der Expedition dieser Beitung unter Nr. 8831 einzureichen.

**S**in nachw. recht rentabl. Colonialw = n. Delicatessen-Gesch. mit Schankgerechtigkeit, steht Familienverhältnisse halber, 3. soliden Preise geg. ca. 10,000 M. baarer Casse zum Verkauf durch G. Schulz, 1. Damm 12.

Gin jung. Mädden, das sich jum Caffiren eignet, wird p. Februar gesucht. Offerten unter r. 8823 befördert die Expedition diefer Zeitung.

Wir suchen von sofort einen Lehrling

für unser Gifenwaaren-Beschäft. Max Baden & Co.

Gefinde jeder Branche mit nur guten Empfehlungen weift nach Laura Bartsch, geb. Prohl, Brodbänkengasse 51 I. (8711

Ginen Lehrling für unfer Drogen = Weicaft fuchen Gebr. Paetzold,

Danzig. Dum 1. April f. f. m. 10jahr. Tochter Drdnin 1. April 1. f. m. 10jahr. Löchter Districtiquing, Drdninghalten der Garderobe, Wäschen i. m. eine erf. Dame. Gehalt 150 bis 200 M. Adressen unter Nr. 85 Niesenburg, Westpr., erbeten. (8827 Verein ehemaliger Ishamusschüler.

Weihuachtsseier Sonnabend, d. 17. Januar cr., Abends 81/4 Uhr, im Leutholte'schen Lokale, 1. Etage.

Pibfälle von Blankleder, Köpfe und Bönche, sowie Jahlleder werden au den höchsten Preisen zu kaufen gef. Abr. u. Ar. 8852 i. d. Expd. d. Ztg. erd. Ein Deutscher, der 20 F. lang in London gelebt hat und jetzt hier englischen Sprackstunder. Gründl. Ausbildung junger Leute sitz das englische Comtoir. Abressen unter Idr. 8473 in der Exped. d. Ztg. erbeten.

Gin Primaner d. Symafiums wünscht Nachhilfestunden zu ertheilen. Abressen unter Rr. 8810 in der Exp. dieser Zeitung erbeten. Sin 24jähriges Madden aus acht

barer Familie, in allen Sand-arbeiten, Baschenäben und Kochen bewandert, fucht Stellung als Gefellschafterin bei einer älteren Dame oder als Stütze der Hausfrau. Gefl. Off-erb. unter W. E. 79 **Renstadt** Wester. postlagernd.

Ein helles geräumiges Comtour, besteh. aus 2 Zimmern, wird entweder in der hundegaffe, Langenmarkt ober Brodbankengaffe ju miethen gesucht. Offerten unter Rr. 8809 in ber Exped. dieser Beitung erbeten. Ein helles Comtoir

ist Ankerschmiedegasse 7 311 vermiethen. (8752 vermiethen.

In meinem Hause, Holzmarkt 23, ist noch die 2. Etage zu vermiethen. Adolph Zimmermann, Holzmarkt 23 I.

Sin freundl. möbl. Zimmer mit eig. Entree, m. auch ohne Pianino, ist Boppenpf. 37, Hochvart., links, billig zu vermiethen bei Schröder. (8815 Sundegaffe 91 ist ein groß. Comtoir u. ein möbl. Zimmer sof. zu ver-miethen. Näheres 1 Treppe. (8811

ift die erste Etage, passend zum Geschäfts 20fal, mit ausgebautem Schausenster zu vermiethen. Näheres Langassisc Kr. 13, parterre. (8858

Mildfannengane 16 ift eine herrschaftl. Wohnung, burchsgebend nach der Judengasse, besteh. aus 2 Entrees, 7 Zimmern, Altoven, Kammern, 2 Küchen u. Zubeh., 3. April 3u vermiethen. Käh. daselbst, 3. Etage, Besichtigung v. 11—1 Uhr. (8816

Reflaurant "Zum Juftdichten" Morgen Freitag Abend: Wurst-Picknick.

Loge Einigkeit Sonnabend, d. 17. Januar er., Soirée musicale. Abendessen, Tanz.

Anfang präcise 7½ Uhr. Gästen ist der Eintritt nur gegen Karten gestattet. (883

Mietzke's Concert-Salon. Breitgasse Nr. 39.

Grand Restaurant I. Ranges. Sente Mittwoch:

Auftreten meiner nen engagirten vom Deutschen Reichsabler aus Berlin. unter Direction der berühmten Contra-Altistin

Fr. B. de la Garde. Anfang 7 Uhr. The Mietzke.

Café Noetzel. Jeden Mittwoch und Freitag Concert

ber Kapelle des 4. Oftpr. Grenadier-Regiments Nr. 5, unter persönlicher Leitung des Herrn Theil. Anfang 4 Uhr. Ende gegen 10 Uhr.

Gewerbe-Zerein.

Der auf Sonntag, den 18. d. M., angefündigte Familienabend fällt bis (8812

Der Vorstand. 28. Winter=Saison= Concert.

Direction Bolff. Freitag, 16. Januar 1885,

Café Grosse Allee, Hannemann. Anfang 31/2 Uhr.

Entree und Programm frei. Apollo-Saal. Dienstag, den 20. Januar er., Abends 7 Uhr:

Concert

Anna und Eugen Hildach, unter freundlicher Mitwirkung von Fran Julie Müller-Bächi, vom Königlichen Conservatorium zu Dresden und Herrn Ferdinand Reutener.

1. Archibald Douglas, Ballade. C. Löwe.
2. Duette für Sopran und Alt:
a. "Die Lotosblume". A. Rubinstein.
b. "Baldabendschein". R. Bürst.
c. "Maienwind".
3. 4 Lieder auß Franenliebe und Leben.
R. Schumann. a. "Seit ich ihn gesehen". b. "Ich kann's nicht sassen, nicht glauben". c. "Ou Ning an meinem Finger". d. "Er, der herrzlichste vor Allen".
4. Duette für Sopran und Barnton:

lichte vor Allen".

4. Duette für Sopran und Baryton:
a. "Still wie die Nacht". C. Göte.
b. "Keine Sorg' um den Weg".
C. Neinecke.
c. "Heimathgedanken". B. Cornelius.
5. a. Murmelndes Lüftchen. A. Jensen.
b. Wohin mit der Trend'. R. Würst.
6. Duette für Sopran und Alt:
a. Erheiterung durch Thränen. a. Erheiterung durch Thränen.

C. Braun. b. Am Wege. 6. Braun.
b. Am Wege. C. Brann.
c. 2 Kinderlieder. A. Naubert.
7. 4 Lieder. F. Schubert. (Wohin. —
Der Neugierige. — Ungeduld. —
Trockene Blumen.)
8. a. Der Schmidt. E. Naumann.
b. Mutter, o fing' mich zur Ruh'.
E. Hildach.

E. Hildach.

c. Mein Liebster ist ein Weber. E. Hilbach. 9. Liebeslieder, Walzer für Sopran, Alt, Tenor u. Baß mit vierhändiger Clavierbegleitung. J. Brahms.

Billets numerirt à 3 M., Stehpläte à 2 M., Schüler-Billets à 1 M. sind in der Mufikalien- u. Pianoforte- Danblung von Constantin Ziemsen, Langenmarkt Rr. 1, zu haben. (8768 Stadt-Theater.

Freitag: Bei aufgehobenem Abonne-ment: 1. Gesammt-Gaftspiel der Liliputaner. Novert und Bertram. Bosse mit Gesang in 4 Acten von Räder. Opernpreise. Robert werden von Strambach Bwergen dargestellt.

Wilhelm - Theater. Freitag, den 16. Januar cr.

Groke Künfler-Vorftellung. Neues Personal.

Erstes Auftreten bes Künstlerpaares Mrs. Leonce & Mad. Lolla.

Gaftspiel bes Schlangenmenschen Mr. Bagessen.

Grstes Austreten der Schwebin Fräulein Hanne Evert.

Im 9 Uhr:

Der Bunderfnabe Willy Panzer.

9½ Frères Weldemann.

Becucci u. Fran (Equilibrist.)

Fränlein Bergmann & Delly.

Man de Wirth.

Kassenöffnung: Sonntags 5½ Uhr, Anfang 6½ Uhr. Wochentags 6½ Uhr, Ansang 7½Uhr. Otto Unger, Uhrmader, Scharrmachergasse 9.

Drud u. Berlag v. A. W. Kafemann in Danzig.

UlmerMünsterbau-Lotterie, Hauptgewinn baar 75 000 &, Loose Th. Bertling, Gerbergasse 2.

bei (8813 Buchhandlung, Langgaffe Mr. 78.

Deutscher

Bankalender 1885

2 Theile. Mf. 3,50

16,17½, Tirfenloose 45,60, Credit mobilier 270, Spanier mene 59,90, Banque ottomane 602,00, Credit foncier 1320, Aegypter 326, Suez-Actien 1840, Banque de Baris 732, Banque d'escompte 550, Wechsel auf London 25,31, Foncier egyptien —, Tadaßactien 511,87½, 5% privileg. türk. Obligationen 392,50. **London**, 14. Januar. Consols 99½, 4% prenßische Consols 101. 5% italien. Rente 96. Lombarden 12½, 3% Lombarden, alte, — 3% Lombarden neue. — 5% Kussen de 1871 96¼, 5% Russen de 1872 95¾, 5% Kussen de 1872 95¾, 5% Kussen de 1873 95¾. 5% Türken de 1865 8. 4% fundirte Amerikaner 125½. Desterr. Soldrente 68. Desterr. Soldrente 86¼, 4% ungar. Goldrente 78. Neue Spanier 59¾. Unif. Aegypter 64¾. Ottomanbank 13¾. Suezactien 73. Silber — Platzdiscont 3½, %. **London**, 14. Januar. Setreidemarkt. (Schlußbericht.) Fremde Busuhren seit letztem Montag: Weizen 21 870, Gerste 3750, Hafer 30 170 Orts. — Weizen ruhig, nominell, Hafer sest, Frost. **London**, 14. Jan. Habannazuder Nr. 12 12½ nom.

Gestern Abend 10% Uhr entschlief der Königl. Spanische Consul in einfacher u. italienischer Buchführung Correspondenzu. im Nechneuerth. S. Sertell, heil. Geistgasse 51, 1. Et. Alfred Reinick, welches hierdurch statt besonderer Meldung tief betrübt anzeigen